

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

portion Classing

## MITTELALTERS

VI

Leipzig: F.A. Brodhaus.



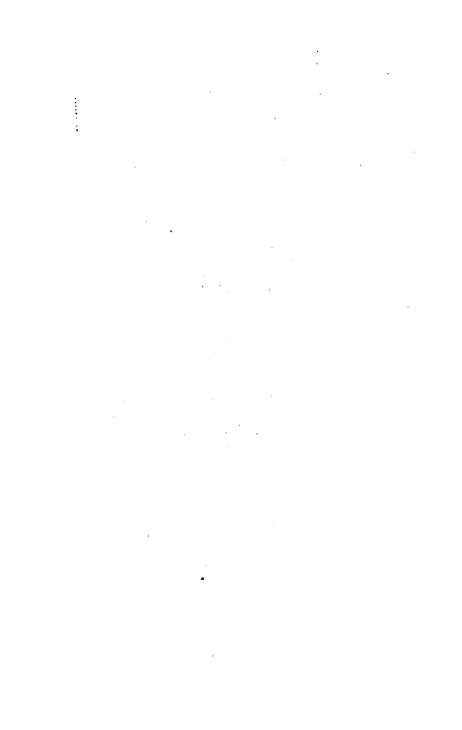



### DEUTSCHE CLASSIKER

DES

### MITTELALTERS.

MIT WORT- UND SACHERKLÄRUNGEN.

BEGRÜNDET

VON

### FRANZ PFEIFFER.

7

SECHSTER BAND.

### HARTMANN VON AUE.

DRITTER THEIL.



LEIPZIG:
F. A. BROCKHAUS.

1888.

# HARTMANN VON AUE.

### HERAUSGEGEBEN

VON

### FEDOR BECH.

DRITTER THEIL.

IWEIN, ODER DER RITTER MIT DEM LÖWEN.

DRITTE AUFLAGE.



LEIPZIG:
F. A. BROCKHAUS.

1888.

R recet

831,2 H 331b ed:3 V.3 Cop.1

LIBRARY \*UNIVERSITY.\*

A10319

### EINLEITUNG.

Iwein, oder vielmehr Der Ritter mit dem Löwen, war der Titel des bedeutendsten aller Gedichte, die wir von Hartmann von Aue kennen. So nennt es uns der Pleier (13. Jahrhundert in seinem Garel vom blühenden Thal (nach Zingerle in der Germania 3, 26)

Hartmann der Ouwære
håt uns ê wol geseit
für eine rehte warheit
an einem buoche, deist wol bekant,
deist der riter mit dem lewen genant,
daz Artûs was sîn wîp genomen (Iwein 4290)

und eben darauf deutet die Erwähnung bei Rudolf von Ems im Heiligen Wilhelm (MSH. IV, 866), da wo er vom *Ouwære* spricht:

> der uns Éreckes getât und von dem leun getihtet hât

sowie Heinrich von dem Türlin in der Krone 1330:

der kopf (Becher) wart vroun Laudin, des lewen amien, gegeben.

Im Gedichte selbst wird der Hauptheld öfter der riter mit dem lewen genannt, z. B. 5502, 5510, 6109, 6257, ganz nach dem französischen Chevalier au lion.

Die Entstehung der Dichtung fiel nach dem Erec, wie sich aus einer Stelle ergibt, in der sich der Dichter auf jenen zurückbezieht, im Iwein 2791—94:

kêrt ez niht al an gemach, als hern Érecke geschach, der sich ouch alsô manegen tac durch vrouwen Énîten verlac. Außerdem lässt sich (nach Lachmann, Vorrede zu Wolfram's Parzival, S. xix, und Haupt, Vorrede zu den Liedern und Büchlein Hartmann's, S. xviii) darthun, daß das Gedicht bereits vor 1203 vollendet war. Das siebente Buch des Parzival ist nämlich bald nach 1203, das sechste Buch desselben nach dem Sommer 1204 gedichtet; im fünften aber zeigt Wolfram, daß er die Erzählung vom Ritter mit dem Löwen bereits kennen gelernt hatte, indem er (V. 879—886, vgl. auch IX, 95—100) bei Erwähnung der um ihren todten Geliebten trauernden, unerschütterlich treuen Sigune einen Seitenblick wirft auf Luneten, die Vertraute Laudinens, und den Rath, den sie ihr (siehe Iwein 1793—1804) nach dem Tode ihres Herrn ertheilte:

dô natzten dougen ir (= Sigûnen) die wât. ouch was froun Lûneten rât niender dâ bi ir gewesen. diu riet ir frouwen: «lât genesen disen man, der den iweren sluoc: er mag ergetzen iuch genuoc.»
Sigûne gerte ergetzens niht als wîp diu man bi wanke siht.

Die Bestimmung der Zeit, in welche die übrigen Gedichte Hartmann's fallen, ist in der Einleitung des ersten Theils zum Gegenstande einer ausführlichern Erörterung gemacht worden. Ehe noch der zweite Theil ausgegeben war, erschien von W. Wilmanns über denselben Gegenstand eine neue Untersuchung in Haupt's Zeitschrift 14, 144—155, unter der Überschrift: «Zu Hartmann's von Aue Liedern und Büchlein», worin zugleich versucht wird die von mir aufgestellten Vermuthungen zu widerlegen. Die von Wilmanns dort vorgetragenen Ansichten mag ich dem Leser nicht vorenthalten; sie lassen sich ungefähr in Folgendem zusammenfassen.

Hartmann von Aue stammte wahrscheinlich aus Franken (S. 150); denn dort hatte er seine Verwandten, von denen er sich zum Kreuzzuge verabschiedete (vgl. Lied 10 = 2. Aufl. Kreuzlieder 3). In Schwaben beginnt sein erstes Minneverhältniss, zu einer Zeit wo er noch nicht Ritter war; er dient ohne Erfolg einer vornehmen Dame. Da stirbt sein Herr. Dieß nöthigt ihn, seinen Aufenthalt, sowie seinen Minnedienst (um das Jahr 1194) aufzugeben. Im Spätherbst

des Jahres 1195, auf dem Reichstage zu Worms, nimmt er das Kreuz (Lied 8 = 2. Aufl. Kreuzlieder 1), und zwar nachdem er bereits Ritter geworden (Lied 7 = 2. Aufl. Frauenminne 6). In der Zeit vom Frühling 1196—97 knüpft er ein neues Minneverhältniss an, ebenfalls mit einer ritterbürtigen Frau (2. Büchl. 351). Darauf macht er den Kreuzzug (Lied 10 = 2. Aufl. Kreuzlieder 3); im Frühlinge 1197 findet der Aufbruch des Heeres statt. — Auf das erste Minneverhältniss beziehen sich die Lieder 1. 2. 3. 4. 5. 15 (2. Aufl. Frauenminne 12) sowie das erste Büchlein; auf das zweite die Lieder 7. 11. 14. 16. 17 und, gewissermaßen als Fortsetzung, das zweite Büchlein. Nicht nur das erste Büchlein (nach V. 1687 fg.), auch der Erec ist vor dem Beginne des Kreuzzugs verfaßt worden.

Dieß ist im Allgemeinen der Abriss der Lebensgeschichte Hartmann's, wie sie sich Wilmanns aus den gelegentlichen Andeutungen in den einzelnen Gedichten zusammengesetzt Er ist dabei mit großem Scharfsinne zu Werke gegangen; seine Begründung hat, ich gestehe es, viel Einnehmendes, zumal für den, der sich über die von mir erhobenen Einwendungen so leichten Kaufes hinwegsetzen zu können meint. In mehreren Punkten hat er eine richtigere Auffassung der Sache gefördert. So hat er Recht in Bezug auf die letzte Strophe des 2. Liedes, und die in der Einleitung zum ersten Theile, S. v-vi, von mir versuchte Anwendung ist abzuweisen; der Dichter sagt dort weiter nichts als: «seines Herrn Tod und die Ungnade seiner Geliebten seien das was ihn bekümmere; mit diesem Leid hat er seine früheren Freuden bezahlt». Ebenso habe ich mich, was Wilmanns noch nicht wissen konnte, bereits in der Einleitung des zweiten Theils, S. xv, mit der von ihm inzwischen angenommenen Erklärung vertraut gemacht, daß nämlich unter der Minne, deren sich der Verfasser des 10. Liedes (2. Aufl. 3. Kreuzlied) rühmt, die himmlische, nicht die irdische zu denken sei.

Für die von Wilmanns festgehaltene Auffassung der zweiten Strophe des genannten Liedes, welches bei der Bestimmung der Chronologie am meisten in Frage kommen muß, fehlt mir der Glaube; der Anstoß, welchen die Erwähnung Frankens sowie die Bezugnahme auf Saladin in diesem unter Hartmann's Namen gehenden Liede für mich hat, ist durch Wilmanns keineswegs beseitigt worden; vgl. meine Vorbemerkung zu diesem Liede, zweiter Theil, S. 20 (2. Aufl. S. 41).

Gegen die Vermuthung, daß Hartmann aus Franken stamme. wie Wilmanns zu glauben geneigt ist (S. 150), spricht das unverfängliche Zeugniss Heinrich's von dem Türlin in der Krone 2353: als ich ez vil ofte las an Érecke, den von der Swabe lande uns brâhte ein tihtære: wo die auch bei andern Dichtern übliche Wortstellung nicht verlangt von der Swabe lande mit brahte statt mit ein tihtære zu verbinden: man kann darin kaum etwas anderes sehen wollen als eine abweichende Bezeichnung für das gewöhnlichere von Ouwe her Harmann (vgl. 1. Büchl. 29). Es lässt sich vielmehr daraus schließen. daß Heinrich den Ort Ouwe in Schwaben suchte. Auch ist es eben nur Schein, wenn aus der Stelle im Armen Heinrich 1432-35 (got weiz wol, den Swaben muoz ieglich biderber man des jehen, der sî dâ heime hât gesehen, daz bezzers willen niene wart) hervorzugehen scheint, «als unterscheide sich der Dichter von den Schwaben», und als wäre er damals nicht mehr in Schwaben gewesen. Wie sollte der Dichter. wenn er seine Landsleute verherrlichen wollte, auch wenn er sich mitten unter ihnen wusste, sich nicht so auslassen dürfen? Uns Swaben und uns da heime zu sagen statt den Swaben und sî dâ heime — was einem Wolfram (vgl. Parzival III, 153; II, 1666; IV, 175; XVI, 1213) eher anstand und unserer modernen Art jedensfalls besser entsprochen haben würde - unterließ er wol auch deshalb, weil er sich dachte, daß sein Gedicht einmal von Andern vorgetragen werden würde; wird es doch auch niemand einfallen, da wo Hartmann von sich selbst in der dritten Person redet, wie z. B. im 1. Büchlein 6-32 oder im Eingange des Armen Heinrich, zu behaupten, diese Worte rührten nicht von ihm, sondern von einem Andern her, der etwa die Herausgabe der Gedichte besorgt hätte. Die Redeweise ist ganz natürlich, wenn man bedenkt, wie wenig unsere alten Epiker ihr persönliches Ich hervortreten ließen. Vgl. übrigens über die Stelle Selig Cassel in dem Weimarischen Jahrbuche von Hoffmann von Fallersleben und (). Schade I. 473. Mit besserem Rechte, meine ich, lässt sich nach einer andern Stelle geltend machen, daß der Dichter sich von den Franken unterschieden habe, wenn er den jungen Gregor 1401 fg. sagen lässt: ichn wart nie mit gedanke ein Beier oder Franke u. s. w. So wegwerfend würde er sich nicht über die bairische und die frankische Ritterschaft geäußert haben, wenn er selber unter ihr seine Heimat gehabt hätte: man vergleiche z. B. Wolfram im Parzival III, 153 fg. dagegen; vielmehr glaube ich, daß so nur ein Schwabe den jungen Gregor sprechen lassen konnte. Schwaben war ohnehin das Land, wo die feinere ritterliche Bildung und Sitte aus Nordfrankreich und den Niederlanden sich am meisten verbreitet hatte; vgl. meine Anmerkung zu Gregor 1401—5.

Waren nun die in der Einleitung des ersten Theils S. xIII und in der Vorbemerkung zum 10. Liede (2. Aufl. 3. Kreuzlied) geäußerten Zweifel berechtigt, so war auch der Versuch erlaubt, die Zeit der Betheiligung Hartmann's am Kreuzzuge auf anderem Wege zu bestimmen als Lachmann gethan. Die gelegentlichen Beziehungen auf eine Meerfahrt auf den Kreuzzug zu deuten, von dem wir außerdem bestimmte Kunde haben, lag doch gewiss näher, als mit Wilmanns anzunehmen (S. 155). «Hartmann habe sich diese genaue Kenntniss der See entweder durch Schilderung und Erzählung Anderer oder durch eine Erfahrung, die dem Kreuzzuge vorangieng, erworben.» Das ist wohl möglich, aber weit weniger wahrscheinlich, solange wir eben über eine dem Kreuzzuge vorangehende Erfahrung gar keine bestimmte Kunde haben. Wie es natürlich ist, daß die Eindrücke einer trüben Pilgerfahrt, die Erinnerungen an selbst bestandene Gefahren auf dem Meere sich späterhin verwischen, sodaß im Armen Heinrich wie im Iwein keine Andeutung davon mehr zu spüren ist, so natürlich war es, daß in den unmittelbar nach dem Kreuzzuge entstandenen Dichtungen, wie im Erec und im ersten Büchlein, solche Eindrücke und Erinnerungen hin und wieder zum Vorschein kamen.

Für die Entstehungszeit des ersten Büchleins wage ich auch nicht die dort V. 1687 gebrauchten Worte:

durch got solt ez dir sîn erkant, wær ich in oriende, wie mich dîn tugent überwant

anzuführen, noch von ihnen das zu behaupten: «eine solche Bekräftigung konnte nicht angewandt werden auf ein Verhältniss, das die Kreuzfahrt des Dichters überdauert hatte» (S. 154). Der Ausdruck wær' ich in oriende, falls der Text richtig ist, kann recht gut so viel bedeuten als: wäre ich auch im fernsten Lande der Erde, wäre ich wer weiß wie weit, ähnlich dem ze Kriechen oder ze Riuzen nach meiner Anmerkung zum Iwein 7584, und würde sich so im Munde eines Ritters, der den Kreuzzug hinter sich hatte, durchaus nicht unpassend ausnehmen. Die Stelle ist aber auch gar

nicht dazu angethan, ein entscheidendes Zeugniss wider die bisher gültige Ansicht von der Entstehungszeit des Gedichtes abzugeben, denn die Überlieferung hat wær ich ormende, der Text in der heutigen Gestalt ist bloße Vermuthung.

Wer sich nun dafür entschieden hat, daß der Erec und das erste Büchlein Werke sind, die nach des Dichters Kreuzfahrt entstanden, muß auch annehmen, daß der Dichter noch sehr jung war, als er diesem Zuge beiwohnte. Denn im ersten Büchlein V. 7 nennt er sich noch einen jungeling, im Erec 1607 und 7479 noch einen tumpen kneht. Mit Bezug auf letztere Bezeichnung muß dann auch ferner angenommen werden, daß er zu der Zeit noch nicht Ritter war. Die Werbung des Liebesboten (Lied 7 = 2. Aufl. Frauenminne 6) der für einen Ritter um Gnade fleht, kann daher nicht in diese Zeit fallen; in dem Liede selber ist auch sonst nichts, das auf die Kreuzfahrt Bezug nähme. Nur ist in meiner Anordnung ein Versehen geschehen, indem dieses Lied statt nach den Kreuzliedern vor dieselben gestellt worden ist. Der im Erec gebrauchte Ausdruck tumper kneht unterstützt auch meine Auffassung von tumper man, dessen sich Hartmann im ersten Kreuzliede V. 6 und 31 bedient hat, und letzteres unterstützt sonach wieder meine Ansicht von der Entstehungszeit des Liedes, wenn es auch an sich, wie Wilmanns mit Recht geltend macht, dieselbe noch nicht beweist. Daß das Alterthum unter einem tumben vorzugsweise «einen jungen unerfahrenen Mann», einen der noch nicht ganze tugend unde wisen sin besaß, verstanden habe, wird durch das fernliegende Citat aus Walther nicht widerlegt; vgl. darüber besonders Wackernagel in der Literaturgeschichte, S. 198.

Schließlich hat Wilmans aus der Art und Weise, in der die Liederhandschriften hie und da miteinander übereinstimmen, sowie aus dem Inhalt der betreffenden Lieder wahrscheinlich zu machen gesucht, daß unsern heutigen Handschriften mehrere «Liederbüchlein» zu Grunde gelegen haben. Diesen entsprechend nimmt er zugleich zwei verschiedene Minneverhältnisse des Dichters an; auf das erste derselben lasse sich das erste, auf das andere das zweite Büchlein beziehen. Für denjenigen, dem es ohne Zweifel feststeht, daß das zweite Büchlein ebenfalls von Hartmann verfasst ist, bleibt, wie ich bereits in meiner Vorbemerkung dazu angedeutet habe, nichts weiter übrig, als, sowie Wilmans gethan, einen Wechsel in den Minneverhältnissen des Dichters anzuzehmen. Auf die übereinstimmenden Punkte in den Liedern

und in dem betreffenden Büchlein habe ich zum Theil in den Anmerkungen hingewiesen. Solange indessen meine Zweifel in Betreff des zweiten Büchleins nicht zu Gunsten Hartmann's gehoben sind, scheint mir auch die Annahme zweier Minnedienste noch sehr zweifelhaft, wenn ich auch daran, daß beide Büchlein in der Jugend des Verfassers entstanden sein müssen, keinen Anstoß mehr nehme; denn das erste Büchlein ist in seinem Jünglingsalter verfasst, das zweite kann nach V. 597 in der jugent oder in siner besten tugent, d. h. im jugendlichen Mannesalter (vgl. Müllenhoff und Scherer, Denkmäler deutscher Poesie und Prosa, S. 507) verfasst sein. Daß Hartmann einen neuen Minnedienst, und zwar noch vor Antritt der Kreuzfahrt, begonnen habe, dafür finde ich, wenn ich mich willkürlicher Deutungen enthalten will, in den betreffenden Liedern keine überzeugenden Beweise. Im ersten Kreuzliede (8, 11, 18) weiß es der Dichter Gott Dank, daß er von den sorgen frei ist, die so viele von der Theilnahme an seiner Pilgerfahrt zurückgehalten haben; im zweiten (10= 2. Aufl. Kreuzlied 3, 17 fg.), das nach Wilmans unmittelbar vor Beginn des Zuges gedichtet ward, rühmt der Verfasser seine himmlische Minne im Gegensatz zu dem leeren Wahne der Minnesinger. Das eine wie das andere macht es unwahrscheinlich, daß der Dichter in der Minne glücklicher geworden als er bis dahin war; er müsste denn, ganz gegen die Art Friedrich's von Hausen, Reinmar's des Alten, Albrecht's von Johansdorf (S. 147), bei dieser Gelegenheit seine Neigung zu verhehlen für gut befunden haben.\*) Daß ferner in den Minneliedern ein auffallender Wechsel der Empfindung, ein Schwanken von einem Gegensatz zum andern sich findet, daß bald riuwe und klage, bald wieder hoher muot und vroude das Herz des Sängers erfüllen, darin liegt doch noch keine Nöthigung zu der Annahme, daß der Minner sein Verhältniss gewechselt habe, am allerwenigsten bei Hartmann, der seine triuwe und stæte so oft und so nachdrücklich betont. Ebendaher widerstrebt es meinem Gefühle, daß alle derartige Gesänge, in denen von hoffnungsloser Liebe die Rede ist, zu einem besondern Büchlein vereinigt gewesen sein sollen; das

<sup>\*)</sup> Da, wo der Dichter des Iwein sein Ich so gelegentlich hervortreten lässt in Bezug auf Minneangelegenheiten, scheint er bald in schalkhafter Weise sich fremd zu stellen wie in V. 3015, 5196 (vielleicht auch im Gregor 917 fg.), bald eine unbefriedigte Neigung zu verrathen wie in V. 5968-70 (vgl. Gregor 472-475), 1863-88, 3099; vgl. auch die Vorbemerkung zum 17. Liede.

scheint mir fast mechanisch und sieht eher danach aus, als hätten erst die alten Sammler die Lieder nach diesem Schema zusammengetragen. Überdieß können wir jetzt nur bei wenigen Liedern mit Gewissheit bestimmen, inwieweit sie auf einem bloßen wäne, auf einer Fiction beruhten, oder sich auf wirkliche Vorkommnisse im Leben bezogen.

So viel sei hier bemerkt, um meine früher über Hartmann geäußerten Vermuthungen theils zu berichtigen, theils zu rechtfertigen. Wenden wir uns nun wieder dem Iwein zu.

Wie beim Erec und beim Gregor, so hat auch hier dem Dichter eine französische Quelle vorgelegen, die er frei umdichtete. Es ist dieß der Chevalier au lyon Christian's von Troyes, desselben, von dem bereits in der Einleitung zum Erec, S. xv—xvi (= 2. Aufl. S. xvi—xvii) die Rede war; vgl. darüber noch W. Holland, Chrestien von Troies, S. 148 fg.; eine altenglische Übersetzung davon findet sich bei J. Ritson, Ancient englisch metrical romances, Bd. 1. Auf diese Quelle deutet Hartmann am Schlusse seiner Erzählung, wenn er (8161—62) sagt: ez wart mir niht bescheiden von dem ich die rede habe; im Laufe des Gedichtes bezieht er sich nur selten und in sehr unbestimmten Ausdrücken darauf, so 2980 wand ez was mir vür wär geseit; 3026 als diu äventiure giht; und 6465 diu vil wol, ist mir gesagt, wälhisch lesen kunde.

Die Stellung des Dichters dieser französischen Quelle gegenüber ist hier noch selbständiger und freier als beim Erec, die Kunst gereifter und vollendeter. Das Meiste in der Gestaltung und Anordnung des sagenhaften Stoffes hat er aus den Händen des zu seiner Zeit berühmten Nordfranzosen überliefert bekommen. In der Verknüpfung der lose zusammenhängenden Abenteuer, vor allen aber in der ebenso durchdachten und klaren als leichten und gemüthvollen Erzählung, die dem Stoffe, ohne ihm ungerecht zu werden, sein fremdartiges Äußere abzustreifen und ein mehr anheimelndes deutsches Gewand überzuwerfen versteht, hat Hartmann sein Original weit hinter sich gelassen.

Den mythischen Gehalt der nur äußerlich verknüpften Sagen zu ergründen\*) oder sie zu Trägern einer den ursprünglichen Stoff wesentlich umgestaltenden Idee zu machen, hat freilich Hartmann sowenig verstanden als seine Vorgänger, die nordfranzösische Dichter, welche zuerst eine künstlerische

<sup>\*)</sup> Vgl. W. Osterwald, Iwein ein keltischer Frühlingsgott (Halle 1853).

Darstellung jener Sagen unternahmen. Eine solche Aufgabe lag aber auch nicht im Geiste der damaligen Zeit. In kindlichem Glauben pflegte man die Wunderthaten der Vorzeit aufzunehmen; überdieß hatte man sich gewöhnt, in den alten Heldengestalten zugleich die Repräsentanten einer idealeren sittlichen Weltordnung zu verehren; vgl. Einleitung zum Erec S. vII. Nach beiden Seiten hin finden wir diese Richtung der Zeit bei Hartmann vertreten. Ebenso verhält es sich bei denen, welche durch des Auers Kunst angeregt waren.

Die Betrachtungen oder sentenzartigen Bemerkungen, mit denen diese Dichter oft ihre längern Epen einleiteten, hatten meist nur den Zweck, den Hörer oder Leser auf die Erzählung aufmerksam zu machen, ihn im voraus für sich einzunehmen; sie vertraten gleichsam die Stelle eines Aushängeschildes, in dem auf den sittlichen Gewinn hingewiesen war, den man aus der Erzählung schöpfen könne. Eine andere Bedeutung hatten auch die einleitenden Worte nicht, welche Hartmann seinem Iwein voransetzte. V. 1-20: etwas diesem Anfange ganz Ähnliches hat W. Holland entdeckt am Schlusse des auf der Berner Bibliothek handschriftlich erhaltenen altfranzösischen Romans von Dumart li Gallois und in der Germania 2, 163 mitgetheilt. Ebenso verfuhren die, welche in ihrer Kunst und in ihrem Geschmack sich an Hartmann anlehnten; so Ulrich von Zatzikofen, der im Eingange seines Lanzelet erklärt, daß er nicht von allen sondern nur von «höfischen» Leuten gelobt sein wolle, und (vielleicht nach dem Vorgange Hartmann's im Eingange seines Erec) alle die abweist, denen es nicht in den Sinn wolle, daz eine riter wol gelanc, der ie nach stæten tugenden ranc: so Konrad Fleck in Flore und Blanscheflur 1-118; so Wirnt von Gravenberg im Wigalois 1, 20-2, 2. Einen andern Sinn mögen auch die sprichwörtlichen Sentenzen nicht haben, welche Wolfram seinem Parzival vorangeschickt hat. Die Idee, welche das ganze Stück durchdringt und zu deren Träger der Hauptheld des Stückes bestimmt ist, war streng genommen in jenen einleitenden Versen nicht berührt. Wenigstens trifft dieß bei Hartmann nicht zu, wie die vortreffliche Auseinandersetzung von Wackernagel in der Literaturgeschichte, S. 164 und 191. zeigt. Dort wird mit Recht geltend gemacht, daß der Dichter seinen Stoff «mit der ihn bezeichnenden Kunst bewusster Aufstellung und Versöhnung sittlicher Gegensätze» behandelt habe. Minne und Heldenthum, beide ursprünglich eng vereinigt, gerathen in Zwiespalt miteinander; erst nach langen und schweren Kämpfen tritt eine Versöhnung und demzufolge eine um so festere Vereinigung beider ein. Diesen Grundgedanken enthielt schon der Erec. Mit hellerem Bewusstsein hat ihn der Dichter im Iwein durchgeführt; man vgl. namentlich die Stelle im Iwein 2787—98. Der Hauptheld des letztorn geräth gerade in den entgegengesetzten Fehler, indem er, von Gawein gewarnt, sich vor dem «Verliegen» Erec's zu hüten sucht. Dort, im Erec, so könnte man sagen, litt die Ritterlichkeit unter dem Übermaß der Minne; hier die Minne unter dem Übermaß der Ritterlichkeit.\*)

Das was die Werke Hartmann's überhaupt, im höchsten Grade aber den Iwein vor andern auszeichnet und ihn zur "schönsten Blüte der erzählenden Kunstpoesie» erhebt, ist die mäze, d. h. die Mäßigung, die maßvolle Haltung, die Angemessenheit, der feine Takt sowohl rücksichtlich der künstlerischen Behandlung des Stoffes als rücksichtlich der Sprache. Wie das Leben und die Rede der gebildeten hößischen Kreise in damaliger Zeit auf dieser mäze als ihrer Cardinaltugend beruhten, so auch Hartmann's ganze Art des Dichtens. Er ist ebendeshalb als der Hauptvertreter der hößischen Poesie anzusehen; sein Iwein ist das beste, was auf diesem Gebiete geleistet worden ist.

Dem Kunstwerke des Dichters hat es aber auch nicht an Anerkennung gefehlt, weder bei der Mit- noch bei der Nachwelt. Dieses bezeugen unter anderm auch die vielen Handschriften, welche sich von demselben in Deutschland zerstreut vorfinden. Obwohl mehrere unter ihnen noch dem 13. Jahrhunderte, zwei sogar, die Heidelberger und die Gießener. dem Anfange dieses Jahrhunderts angehören, also von den Lohreiten des Dichters nur um weniges sich entfernen, so steht doch bei den Kritikern fest, daß der ursprüngliche Text schon in den ältesten Überlieferungen vielfach Umänderungen eriahren habe, theils durch Ubertragung in andere Mundart wie z. R. in der Heidelberger in ein Mitteldeutsch, das stark mit niederdeutschen kormen durchfärbt ist, theils durch l'berarbeitung und erweiterude Zusätze, je uach dem Geschmacke und Bedurfnisse oder Zeit der des Schreibers. Die Aufrabe, aus den verschiedenen theils absichtlichen, theils unahsichtlichen Anderungen das lichte zu ermitteln, ist daher

<sup>6.</sup> Vgl. Prooffer such the Aumerkung in No. 282 and Shataman our Labor 186. The main day after mass, a to provide a six its to make in the leave that comments with configure.

bei diesem Schriftwerke eine äußerst schwierige. Ich bin im Großen und Ganzen der Methode Lachmann's gefolgt, welcher die am wenigsten überarbeitete Heidelberger Handschrift zu Grunde gelegt hat; sie, «die älteste Handschrift», «ist mit keiner andern näher verwandt: Veränderungen, die absichtlich sind, hat sie niemals gemein mit einer andern»; vgl. Lachmann's Iwein, S. 364 (2. Ausgabe). Der Gebrauch derselben erheischt aber um so mehr Vorsicht, als die sprachlichen Formen dieses Denkmals von der des Dichters weit abweichen: infolge dessen musste den übrigen Handschriften bei Aufstellung der echten Lesart oft eine weit entscheidendere Stimme eingeräumt werden, als nach dem Charakter derselben sonst geschehen wäre: vgl. darüber Pfeiffer in der Germania 3, 338. Hier und da ist auch die gut beglaubigte Tradition wieder hergestellt worden, wo sie von Lachmann ohne Noth, und nur um der von ihm aufgestellten metrischen Regel zu genügen, verlassen schien.

Unter den Hilfsmitteln, deren ich mich bei meinen Erklärungen vielfach habe bedienen können, steht obenan die vortreffliche Ausgabe des Iwein mit Anmerkungen von Benecke und Lachmann (2. Ausgabe. Berlin 1843), zugleich «eines der ersten Producte unserer wissenschaftlichen altdeutschen Philologie». Nicht minder wesentliche Dienste leistete mir dabei das fleißig und genau ausgearbeitete Wörterbuch zu Hartmann's Iwein von dem ebengenannten Benecke (Göttingen 1833), sowie das mittelhochdeutsche Wörterbuch von Wilhelm Müller und Friedrich Zarncke. An manchen Stellen verhalf mir auch. wenn sie nicht gerade schwierig waren, die metrische Übersetzung von Friedrich Koch (unter dem Titel: Das Ritterbuch von Fr. Koch, Bd. 1, Halle 1848) zu einem passenden Ausdruck für meine Erklärung. Was sich von Citaten aus mittelalterlichen Schriftstellern in den Anmerkungen vorfindet, ist meinen eigenen Sammlungen entnommen und meist nur da geschehen, wo für die von mir versuchte Erklärung in den vorhandenen Hilfsmitteln keine Belege zu finden waren.

Die Erzählung ist auch hier wieder aus den in der Einleitung zum Erec, S. xvII (= 2. Aufl. S. xvIII) dargelegten Gründen in Abschnitte zerlegt. Dem Begehren meiner Herren Recensenten nachgebend habe ich den Ausdruck *âventiure* diesmal gemieden und dafür das neuhochdeutsche «Abenteuer» gewählt.

Der vorliegenden Arbeit ist nicht die freundlich überwachende Theilnahme des Begründers dieser Sammlung zu Theil geworden. Ein früher, allen unerwarteter Tod raffte den lieben und treuen Freund dahin, ehe noch ein erhebliches Stück von diesem Bande gedruckt war. Sein Tod ist wie für die Wissenschaft überhaupt, so namentlich auch für den Iwein ein Verlust. Denn zu den vielen Denkmälern des deutschen Alterthums, denen er seine erfolgreiche Thätigkeit zugewandt hatte, gehörte auch die vorliegende Dichtung Hartmann's; in Bezug auf diese war er, wie mir aus brieflichem und mündlichem Verkehr mit ihm bekannt und wie schon aus den gelegentlichen Andeutungen in seiner Zeitschrift zu ersehen ist, in nicht wenigen Punkten zu Erfahrungen und Resultaten gelangt, die von denen Benecke's und Lachmann's wesentlich abwichen; leider ist ihm sein Wunsch, sie später in ausführlicher Begründung zu veröffentlichen, nicht in Erfüllung gegangen.

Zum Schlusse kann ich nicht umhin, der theilnehmenden Beihilfe zu gedenken, die mein verehrter Freund Reinhold Bechstein sowohl diesem vorliegenden Bande als auch den beiden vorhergehenden unausgesetzt hat zu Theil werden lassen. Im Text wie in den Erklärungen haben nicht wenige Stellen durch sein Urtheil und seine Erfahrung eine wesentliche Verbesserung empfangen.

ZEITZ, im December 1868.

### ZUR ZWEITEN AUFLAGE.

Auch in dieser neuen Auflage habe ich auf Grund reiferer Erfahrung hie und da Text und Anmerkungen zu bessern, so wie durch neue Belegstellen zu stützen gesucht. Von neueren Schriftstücken, welche seit der ersten Auflage des Iwein erschienen und, soweit sie auf ihn Bezug nahmen, sorgfältig zu Rathe gezogen worden sind, nenne ich in erster Linie die Abhandlung von Dr. Güth in Herrig's Archiv XLVI, 251 fg.: Das Verhältniss des Hartmann'schen Iwein zu seiner altfranzösischen Quelle. Außerdem habe ich der zweiten Ausgabe des Erec von Moriz Haupt zu gedenken, die im Jahre 1871 erschien. Sie brachte manches überraschend Neue, dabei

aber auch, ohne meinen Namen zu nennen, nicht wenig Verbesserungen und Erklärungen, die zuerst in meiner bereits 1867 erschienenen ersten Auflage des Erec standen. Für den Leser bemerke ich schließlich noch, daß da, wo hier auf die im 1. oder 2. Bande der Hartmann'schen Werke enthaltenen Gedichte verwiesen wird, nur die zweite Auflage gemeint ist.

ZEITZ, im Juli 1873.

### ZUR DRITTEN AUFLAGE.

Ich bekenne offen, daß ich seit der Zeit, wo die zweite Auflage meines Iwein erschien, wenig Gelegenheit und Zeit gefunden habe, mich irgendwie weiter in die Schriften Hartmann's zu vertiefen. Desto rühriger haben andere, bewährtere Kräfte auf diesem Gebiete weiter gearbeitet und sind durch eingehende Studien zu wichtigen Resultaten gelangt, die der gegenwärtigen dritten Auflage zu Gute gekommen sind.

Vor anderen habe ich hier H. Paul zu nennen mit seiner scharfsinnigen Abhandlung Über das gegenseitige Verhältniss der Handschriften von Hartmann's Iwein in den Beiträgen von Paul und Braune I, 288—401. Paul hat es hier zuerst gewagt, durch Anwendung streng wissenschaftlicher Methode das kritische Verfahren Lachmann's zu prüfen; hier hat namentlich die von Lachmann vielfach überschätzte Handschr. A eine besondere Würdigung erfahren. Der Versuch Zacher's, an einer einzelnen Stelle zu zeigen, daß Paul sich in seiner kritischen Methode geirrt habe (Zeitschr. für deutsche Philologie 7, 157 fg.), ist von letzterem mit berechtigten Gründen zurückgewiesen worden in den genannten Beiträgen III, 184 fg.

Neben Paul sind von nicht geringerer Bedeutung für den Iwein, was die Beurtheilung der handschriftl. Überlieferung desselben betrifft, die auf großer Genauigkeit beruhenden Untersuchungen Emil Henrici's gewesen. In einer Reihe von Mittheilungen, welche sich in Steinmeyer's Zeitschr. 24, 179 fg., 25, 153 fg., 28, 250 fg., 29, 112 fg. und 360 fg., 30, 192 fg.

HABTMANN VON AUE. III. 3. Aufl.

finden, hat derselbe es sich zur Aufgabe gemacht zu zeigen, daß man sich auf den handschriftlichen Apparat, den Lachmann brachte, nicht verlassen könne. Aus diesen unerwarteten Aufschlüssen ergiebt sich, daß Paul in seinen Untersuchungen zu manchen falschen Resultaten verführt sein mag; indessen trifft das, soviel ich bisjetzt sehe, immer nur einzelne Punkte; die Grundzüge und die Hauptresultate der Paul'schen Methode zu widerlegen bedarf es anderer Mittel und Beweise als die, welche Henrici bisjetzt hier vorgebracht hat (vgl. Steinmeyer's Zeitschr. 25, 125).

Außer diesen Arbeiten sind von mir hier und da noch zu Rathe gezogen worden eine Abhandlung von Faust, Dichotomische Responsorien bei Hartmann von Aue, in Steinmeyer's Zeitschr. 24, 1 fg., sowie die Syntax in der Mhd. Grammatik von H. Paul. Naumann's Erörterungen über die Reihenfolge der Werke Hartmann's von Aue werden erst in der Vorrede des ersten oder zweiten Bandes eine nähere Berücksichtigung finden.

Schon hieraus geht hervor, daß nicht nur der Text dieser neuen Auflage, sondern auch die erklärenden Anmerkungen darunter mannigfache Änderungen erlitten haben.

Schließlich kann ich den Wunsch nicht bergen, daß die geneigten Leser auch dieser dritten, nach menschlichem Ermessen letzten von mir besorgten Auflage — denn meine Tage sind nun auch gezählt — ihre Gunst nicht vorenthalten mögen.

ZEITZ, im Januar 1888.

FEDOR BECH.

### INHALT.

|                                                          | Seite |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Einleitung                                               | v     |
| T. Abandanan Walamanda Abada a Walla                     |       |
| I. Abenteuer, Kalogreant's Abenteuer im Walde von        |       |
| Breziljan                                                | 3     |
| II. Abenteuer, Iwein's Sieg über Askalon. Seine Ge-      |       |
| fangenschaft im Fallthor                                 | 31    |
| III. Abenteuer, Lunetens Rath und Laudinens Bekehrung    | 61    |
| IV. Abenteuer, Keii's Spott und Gawein's Mahnung.        | 87    |
| V. Abenteuer, Iwein's Wahnsinn und seine Genesung.       | 106   |
| VI. Abenteuer, die Besiegung des Grafen Aliers und die   |       |
| Befreiung des Löwen                                      | 131   |
| VII. Abenteuer, Lunetens Haft                            | 139   |
|                                                          |       |
| VIII. Abenteuer, der Riese Harpin. Ginoverens Entführung |       |
| IX. Abenteuer, Lunetens Befreiung                        | 180   |
| X. Abenteuer, die Töchter des Grafen vom Schwarzen       |       |
| Dorn                                                     | 196   |
| XI. Abenteuer, Iwein im Kampf gegen zwei Riesen          | 211   |
| XII. Abenteuer, Zweikampf zwischen Iwein und Gawein      |       |
| XIII. Abenteuer, die Versöhnung                          |       |
|                                                          |       |
| Wortregister                                             | 284   |
| Namenverzeichniss                                        | 304   |

• • • • •

## I W E I N.

| - |   |  |  |
|---|---|--|--|
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
| • |   |  |  |
|   | · |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |

### I. ABENTEUER,

#### KALOGREANT'S ABENTEUER IM WALDE VON BREZILJAN.

Einst hatte König Artus auf seinem Palast zu Karldol ein großes Pfingstfest veranstaltet und viele vornehme Ritter und Damen um sich versammelt. Man vertrieb sich da die Zeit mit mancherlei Kurzweil. Vor der Kammer, in welcher der König mit seiner Gemahlin schlasen gegangen war, hatten sich auch sechs Ritter zusammengefunden, unter ihnen der Truchseß Keii und Kalogreant; der letztere hatte eben ein Abenteuer von sich zu erzählen begonnen, als die Königin davon erwachte und plötzlich in ihrer Mitte erschien. Die zuvorkommende Höflichkeit Kalogreant's, der sie allein hat kommen sehen und zu ehrfurchtsvoller Begräßung sich von seinem Sitze erhebt, veranlaßt den neidischen Truchseß zu einer spöttischen Zurechtweisung und führt so einen heftigen Wortwechsel zwischen ihnen und der Königin herbei, sodaß es erst der dringenden Verwendung der letztern bedarf, um Kalogreant zur Wiederaufnahme seiner Erzählung zu vermögen.

Darauf berichtet dieser, wie er vor ungefähr zehn Jahren in den Wald von Breziljan auf Abenteuer geritten sei. Nach einem beschwerlichen Wege durch den dichten Wald gelangt er zunächst auf eine Burg, wo er von dem Burgherrn und seiner Tochter auf das gastlichste bewirthet wird. Am andern Morgen kommt er in eine waldlose Ebene; da bemerkt er mit Grausen eine große Schar wilder Thiere, die mit einander kämpfen, mitten unter ihnen die schreckliche Ungestalt eines Waldmenschen, der über sie zu gebieten hat. Von diesem wird ihm auf Befragen ein Abenteuer geseigt: in der Nähe sei ein kühler Brunnen, beschattet von einer immergrünen Linde, daneben ein prächtiger Marmorstein, über dem ein goldenes Becken hänge; damit möge er auf den Stein Wasser aus dem Brunnen gießen und dann sehen, was sich ereignen werde. Sofort macht sich der Ritter dorthin auf. Er ist entzückt über die paradiesische (legend und über den wundervollen Vogelgesang, den er dort trifft, und thut alsobald wie ihm der Waldmann geheißen. Infolge dessen erhebt sich ein furchtbares Unwetter mit Donnern und Blitzen und mit Hagelschlag, daß die Vögel verstummen und die Bäume verderben, ja er selber auf Augenblicke betäubt wird. Kaum hat sich das Gewitter wieder gelegt, so sprengt im höchsten Zorne ein gewaltiger Ritter daher, es ist der Herr jenes Walden, der den Gast für den ihm angerichteten Schaden zum Zweikampf herausfordert. Kalogreant hat kaum Zeit sich zur Wehre zu setzen, wird aus

Sec. 3 - 14 - 2

ا مرد د په لي

dem Sattel geworfen und verliert sein Ross, mit dem der Fremde gleich wieder davonreitet. Darauf sieht er sich genöthigt umzukehren und wandert nun zu Fuß und ohne Harnisch wieder zu seinem Wirth, den er am frühen Morgen verlassen hatte.

s. 9 Swer an rehte guete wendet sin gemüete, dem volget sælde und êre. des gît gewisse lêre kunec Artûs der guote. 5 der mit riters muote nåch lobe kunde striten. er håt bi sinen ziten gelebet alsô schône, daz er der êren krône 10 dô truoc und noch sin name treit. des habent die warheit sine lantliute: si jehent, er lebe noch hiute: er håt den lop erworben, 15 ist im der lip erstorben, sô lebt doch iemer sîn name. er ist lasterlicher schame s. 10 iemer vil gar erwert, der noch nåch sinem site vert. 20

Ein riter, der gelêret was unde ez an den buochen las. swenne er sine stunde niht baz bewenden kunde.

<sup>1</sup> an rehte güete, an «das was wahrhaftig gut ist», Benecke; güete hier im Sinne von Tugend, Edelmuth. Vgl. Herzog Ernst 4511 (v. d. Hagen) ist er mit tugenden sõ gegurt Daz er sin reine gemüete Wendet an rehte güete, Des lobe volget virdekeit. — 3 sæide, Glück. — 4 davon gibt einen untrüglichen Beweis. — 5 der guote, der edele, vortreffliche. — 6 mit riters muote mit der Gesinnung eines edeln Mannes, mit ritterlichem Sinne. Vgl. Krone 251—254. — 7 näch lobe, eauf Lobes werthe Weises, B. — 12 insofern (des) haben seine Landsleute recht. — 14 jehen, behaupten. — 16—17 Vgl. Frauenlob Spr. 329, 13—16: künc Artüs mit der richen tät Vil höhen pris erwarp; Wie das er ouch erstorben si, Sin reines lop doch nie verdarp; Heinr. v. d. Türlin Krone 199, 200: Leider ob der lip erstarp, Im lebte doch sın reiner nam. — 18 er, derjenige. — 19 erwert c. gen, geschützt, behütet vor etwas, frei von. — 20 varn, handeln, leben.

21 geleret, des Lesens (und Schreibens) kundig; vgl. Armer Heinrich 1, Gregor 868. — Die Verse 21, 22 und 30 enthalten den Hauptgedanken; V. 23 bis 29 sind als Zwischenrede zu fassen. Daher ist es in V. 22 auf

V. 23 bis 29 sind als Zwischenrede zu fassen. Daher ist es in V. 22 auf mære in V. 30 zu beziehen. — 23 swenne = sû wenne, wenn irgend einmal, ann einmal, so oft als. — 23—24 sine stunde bewenden, seine Zeit an-

| KALO     | GREANT'S ABENTEUER IM WALDE VON BREZILJAN.                                                                                                      | Э        |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| v        | daz er ouch tihtennes pflac (daz man gerne hæren mac, då kêrt er sinen vliz an: er was genant Hartman und was ein Ouwære), der tihte ditz mære. | 25<br>30 |
|          | Ez het der künec Artûs<br>ze Karidôl in sîn hûs<br>zeinen pfingesten geleit                                                                     |          |
|          | ein also scheene hochzit, – Fest                                                                                                                | 35       |
|          | daz er vordes noch sit                                                                                                                          |          |
|          | deheine scheener nie gewan.                                                                                                                     |          |
|          | deiswar da was ein beser man<br>in vil swachem werde:                                                                                           |          |
| <b>p</b> | wan sich gesament ûf der erde                                                                                                                   | 40       |
| D.       | bî niemens zîten anderswâ                                                                                                                       | 10       |
|          | sô manec guot riter alsô dâ.                                                                                                                    |          |
| s 11     | <u> </u>                                                                                                                                        |          |
| ,        | in alle wis ein wunschleben:                                                                                                                    |          |
| Car -    | in liebte den hof unde den lîp                                                                                                                  | 45       |
|          | manec maget unde wîp,                                                                                                                           |          |
| 1116     | die schænsten von den richen.                                                                                                                   |          |
| ,        | mich jamert wærlichen,                                                                                                                          |          |
|          | und hulfez iht, ich woldez clagen,                                                                                                              | • •      |
|          | daz nű bi únséren tagen                                                                                                                         | 50       |
|          | selch vröude niemer werden mac,<br>der man ze dén zîten pflac.                                                                                  |          |
|          | doch müezen wir ouch nû genesen.                                                                                                                |          |
|          | ichn wolde do niht sin gewesen.                                                                                                                 |          |
|          | daz ich nû niht enwære:                                                                                                                         | 55       |
|          | då uns noch mit ir mære                                                                                                                         | -        |
|          |                                                                                                                                                 |          |

. . .

wenden, verwenden; vgl. Konrad Fleck im Flore 7992: ouch ensol er niht engelten, Ob maniger sine stunde Bas bewenden kunde An getihte dan er. 33 seinen pfingesten ist Flural: auf eine Pfingstzeit. — geleit, gelegt, angesetzt. — 34 in so glänzender herrlicher Weise als er gewohnt war. — \$5 hôchsit, Fest. — 36 vordes noch sit, weder vorher noch nachher. — 38 deiswär = das ist wär, fürwahr. — bæse, nicht vornehm, unedel. — 39 in sehr geringem, in gar keinem Ansehen. — 42=2453. — 44 wunschleben, das vollkommenste, glücklichste, angenehmste Leben, vgl. zu Tristan 15047. — 45 lisben mit dat. und acc., einem etwas lieb, angenehm machen. — lip, Leben. — 47, von den richen, aus den Ländern des Königs. — 53 gensen, leben, durchkommen. — 55 das, angenommen daß, dafür daß; das — niht, ohne daß; vgl. zum Armen Heinrich 765. Ebenso J. Titurel 2865, 4-doch wolte ich då der beste niht sin gewesen daz min nü niht enworre und Heinrichs Tristan 6750. — 56 dä, da wo; dagegen V. 54 dő = damala. —

Mr.

sô rehte wol wesen sol. då tåten in diu werc vil wol.

Artûs und diu künegin, ir ietwederz under in 60 sich uf ir aller willen vleiz. do man des pfingestages enbeiz, männeclich im die vroude nam, der in dô aller beste gezam:
dise sprâchen wider diu wîp, 65 - 1x co com dise banecten den lîp. dise tanzten, dise sungen, dise liefen, dise sprungen, dise hôrten seitspil. dise schuzzen zuo dem zil. 70 dise retten von seneder arbeit, s. 12 dise von grôzer manheit. Gâwein ahte umb wâfen: Keiî legt sich slåfen ûf den sal under in: 75 ze gemâche ân êre stuont sîn sin.

ir mære, edie Erzählung ihrer Thaten», die Kunde von ihnen. — 58 diu were, die Thaten, im Gegensatz zu mære.

61 sich vilien üf, sich bemthen um, bedacht sein auf. — 62 enbeiz (præt. von enbizen), die Mahlzeit eingenommen hatte. — 63 männeelich, jedermann', vielleicht mänclich oder mänglich wie in oberdeutschen Urkk. öfter geschrieben steht (z. B. im Urkundenb. von Augsburg 1, No. 207, 214, 243, 252, 325, 414, 420, 421 u. s. w.); manlich oder menlich ist eigentlich nur md. Form = nd. manlik und erscheint erst seit dem 14. Jahrh. einige Wale zuch bei oberdeutschen Schreiben; von Aum zu Erze 3. nur md. Form = nd. manlik und erscheint erst seit dem 14. Jahrh. einige Male auch bei oberdeutschen Schreibern; vgl. Anm. zu Erec?, 2140.—
im nemen, sich aussuchen.— 64 mich gezimi des, ich finde das mir angemessen, es steht mir an, behagt mir.— 65 sprechen wider einen, sich an einen wenden um sich mit ihm zu unterhalten.— 66 den lip baneken, sich tummeln, Leibesbewegungen machen, spazieren reiten.— 71 von seneder arbeit, von der Pein (Noth) des senens d. h. des sich Härmens, des Schmachtens, vorzugsweise von der Liebesqual, dem Inhalte der Minnelleder. V. 71—72 entsprechen den Versen bei Chrestiens: li un recontoient noveles Li autre parloient d'amors, Des angoisses et des dolors; vgl. Paul Reitr. I, 360 u. III, 187; den Mantel Heinrich's v. d. Türlin 304 fg. sö schuzzen jene suo dem sil. .. sö reiten dise von ritterschaft, Die andern von den frouwen. Weil V. 71 in auffälliger Weise überladen, hat Lachmann V. 69 vor V. 70 gestellt und retten in V. 71 auf Grund einer einzigen Handschr. (A.) gestrichen. Das letztere verteidigte Zacher (Zeitschr. zigen Handschr. (A.) gestrichen. Das letztere verteidigte Zacher (Zeitschr. f. d. Philol 7, 188 fg.), indem er nach sil ein Komma setzte und den zwei folgenden Versen den Sinn entnahm: edie einen aus Neigung zum hößschen Minnedienste, die andern aus Vorliebe für ritterliche Leibes- und Waffenten Parincher in State den Sinn entre den S minedienste, die anderen aus voriebe für ritterliche Leibes- und wanen-übung.» Vgl. Braunschw. Reimchronik 8444 dhen einen manheit; dhen anderen minne dwanc. — 73 vgl. zu 6181. — 76 sein Sinn war auf ruhm-lose Gemächlichkeit gerichtet, war den Anstrengungen, durch die man allein zu Ehren gelangen kann, abhold; vgl. über gemach als Gegensatz zu ère Gregor 1505 und Sommer zu Flore 38.

Der künec und diu künegin die heten sich ouch under in ze handen gevangen und waren gegangen 80 in eine kemenaten da und heten sich slåfen så mê durch geselleschaft geleit Celle dan durch deheine trakheit. 20 CC (1711. si entsliefen beidiu schiere. 85 do gesåzen ritter viere. Dodines und Gâwein. Segremors und Îwein. (ouch was gelegen då bi der zuhtlôse Keiî) 90 ûzerhalp bi der want: daz sehste was Kâlogrêant. der begunde sagen ein mære von grôzer sîner swære, von deheiner siner vrumekeit. 95 dô er noch lützel het geseit, do erwachte diu künegin und hôrte sîn sagen hin in und lie ligen den künec ir man unde stal sich von im dan 100 s. 13 und sleich zuo in sô lise dar. daz es ir deheiner wart gewar, unz si in kom vil nåhen bî und viel enmitten under st. niuwan ein Kâlogrêant, 105 der spranc engegen ir ûf zehant, er neic ir unde enpfienc sî. do erzeicte aber Keiî

63

<sup>78</sup> under in, agegenseitig\*, B. — 79 sich ze handen vähen, sich bei der Hand (mit Händen) fassen. — 81 kemenäte fem., aheizbares Gemach (caminata von caminus)\*, hier Schlafgemach. — 82 sä, sogleich, darnach. — 83 me durch geselleschaft, mehr aus geselliger, gegenseitiger Rücksicht. — 86 gesäzen, hatten sich niedergesetzt, saßen beisammen. — 90 zuhtlös, ungezogen, rücksichtslos. — 91 bi der want, nämlich des Gemaches (der kemenäten) in dem Artus und seine Gemahlin schliefen. — 92 daz sehste, wofür wir jetzt sagen: der sechste. — 94 sware fem., Last, Leid, Unglück. — 95 deheiner, keiner. — vrümekeit fem., Trefflichkeit, Geschicklichkeit (hier nahe anstreifend an die Bedeutung von Erfolg, Glück). Vgl. Chrestien 60 non de s'annor, mes de sa honte. — 96 kaum hatte er zu erzählen angefangen. — 98 hin in, bis hinein (in die kemenäte). — 104 vallen, plötzlich wohin kommen oder gerathen, unversehens schnell erscheinen. Chrestien de Trois 66: se ju lessice entr' ax cheoir. — 105 niuwan=nonnisi, nur. — ein oder eine, allein. — 107 er neic ir, er verneigte sich vor ihr. —

|       | sin alte gewonheit: im was des mannes êre leit unde beruoft in drumbe sêre unde sprach im an sîn êre.                                                                              | 110 |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|       | Er sprach: «her Kålogrêant,<br>uns was ouch ê daz wol erkant,<br>daz under uns niemen wære<br>sô hövesch und als êrbære<br>als ir wænet daz ir sît,<br>des lâzen wir iu den strît, | 115 |
|       | von allen iwern gesellen, é ob wir selbe wellen: iuch bedûnket des man süln iu lân. ouch solz mîn vrouwe dâ vür hân:                                                               | 120 |
|       | sî tæte iu anders gewalt. iwer zuht ist sô manecvalt, und ir dúnket iuch sô volkomen: deiswâr ir hât iuch an genomen irne wizzet hiute waz.                                        | 125 |
| s. 14 | im enwer diu selbe zuht geschehen,<br>diu da iu einem geschach.<br>sit unser keiner sine sach,                                                                                     | 130 |
|       | od swie wir des vergåzen,<br>daz wir stille gesåzen,<br>do möht ir ouch gesezzen sin.»<br>des antwurt im diu künegin.                                                              | 135 |

111 beruofen, schelten, vgl. Lassberg LS. I, 434, 42. — 112 einem sprechen an sine ere, jemand an seiner Ehre angreifen, sich nachtheilig, beleidigend über ihn äubern; Erec 4373.

<sup>114</sup> uns ist erkant, wir wissen.— 116 êrbære, auf Ehre bedacht, ehrenhaft.— 118 den strit lân einem, den Widerstand gegen ihn aufgeben, ihm den Sieg, den Vorrang lassen.— 119 die Worte schließen sich als nachträgliche Hervorhebung an niemen in V. 115 und ir in V. 117, während der dazwischen stehende Gedanke von V. 118 mit V. 120 zu verbinden ist. Hartmann liebt es, mehrere Gedanken in dieser Weise sich durchkreuzen oder ineinander verfiechten zu lassen; vgl. V. 1246 fg.— 121 man sün iu lân, man werde ihn (den Vorrang) euch lassen.— 122 e: da vür hân, es dafür oder so ansehen, in diesem Sinne nehmen.— 123 gevalt. Unrecht.— anders, sonst.— 124 zuht, Höflichkeit.— manecvalt, velfältig, groß (zuvorkommend?).— 126 sich ein dinc an nemen, sich zu etwas verstehen, sich etwas beigehen lassen, sich etwas anmaßen. Benecke: int seld in euern Augen, ihr wisset heute selbst nicht was für ein großer Meister feiner Lebensart.»— 130 mir geschiht diu zuht, es gelingt mir die Höflichkeit, das feine Benehmen zu zeigen; ich zeige mich so artig, so höflich; vgl. zu Erec 1047.— 131 iu einem, euch allein.— 132 sit, da.— 133 oder wie es gekommen sein mag, daß wir nicht daran dachten.— 35 so hättet ihr auch mögen, sollen sitzen bleiben.

Sî sprach: «Keii, daz ist dîn site, und enschädest niemen mê da mite daune dû dir selben tuost. daz du den iemer hazzen muost, 140 dem dehein êre geschiht. dû erlâst dîns nides niht daz gesinde noch die geste: der bæste ist dir der beste und der beste der bæste. 145 eins dinges ich dich træste: à become daz kumt von diner gewonheit, daz dus die bœsen alle erlâst und níuwan ház ze den vrúmen håst. 150 dîn schelten ist ein prîsen wider alle die wîsen. dune hetest ditz gesprochen. dû wærst benamen zebrochen: und wære daz weiz got vil wol, wan dû bist bitters eiters vol, 155 Hame s. 15 då din herze inne swebet und wider dînen êren strebet.»

Keiî den zorn niht vertruoc, er sprach: «vrouwe, es ist genuoc. 160 ir habt mirs joch ze vil gesagt: und het in ein teil verdagt, daz zæme iuwerm namen wol. ich enpfähe gerne, als ich sol, iwer zúht und iuwer meisterschaft: 165 doch håt si alze grôze kraft. ir sprechet alze sêre

<sup>137</sup> fg. In dieser Rede dutzt die Königin den Truchseß, später, 838 fg., ihrzt sie ihn. — 141 = V. 2489 und 2777. — 142 erläzen mit acc. und gen., einen mit etwas verschonen. — 143 gezinde neutr., Hausgenossenschaft (Hofgesinde). — 146 éins kann ich dir versichern. — 152 gerichtet gegen alle Verständigen; nur den Besonnenen, Guten zugewandt. — 153 hypothetisch: hättest du nicht u. s. w. — 154 benamen, im eigentlichen Sinne des Wortes (unfehlbar). — zebrechen, bersten. — 155 sund das würde sich so gehören, das wäre ganz in der Ordnungs (Paul). — 156 eiter neutr., Gitt. — bitter, schaff. — 157 sin dem deine Gedanken umhertreiben». B. 159 zorn hier: die Äußerung des Zornes, die Schelte, Straffede. — zertragen, geduldig tragen, hinnehmen. — 161 joch, aber auch, aber doch. — 162 verdagen, verschweigen. — 164 enpfähen, sich gefällen lassen. — 165 zuht, fem., Zurechtweisung. — meisterschaft, das Gebieten, die Leitung. — 166 kraft, Strenge, Härte. — 167 vgl. zu 112. — 137 fg. In dieser Rede dutzt die Königin den Truchseß, später, 838 fg.,

|         | den ritern an ir êre. of an ontalling |     |
|---------|---------------------------------------|-----|
|         | den ritern an ir êre.                 |     |
|         | wir warens von iu ungewon:            |     |
|         | ir werdet unwert dervon.              | 170 |
|         | ir stråfet mich als einen kneht.      |     |
|         | genâde ist bezzer danne reht.         |     |
|         | ichn habe iu selhes niht getan,       |     |
|         | irn möhtet mich wol leben lån:        |     |
|         | und wær min schulde græzer iht,       | 175 |
|         | so belibe mir der lîp niht.           |     |
|         | vrouwe, habet genâde mîn              |     |
|         | und låt sus grözen zorn sin.          |     |
|         | iwer zorn ist ze ungenædeclich:       |     |
|         | niene bréchet iuwer zuht durch mich.  | 180 |
|         | mîn lâster wil ich vertragen,         |     |
| en (ist | dáz ir rúochét gedagen.               |     |
| 1       | ich kume nach minen schulden          |     |
|         | gerne ze sînen hulden:                |     |
|         | nû bitet in sîn mære,                 | 185 |
|         | des ê begunnen wære,                  |     |
| s. 16   | durch iuwer liebe vólságen.           |     |
|         | man mac vil gerne vor iu dagen.»      |     |
|         | Sus antwurte Kålogrêant:              |     |
|         | «ez ist umb iuch also gewant,         | 190 |
|         | daz iu daz niemen merken sol,         |     |
|         | sprecht ir anders danne wol.          |     |
|         | mir ist ein dinc wol kunt:            |     |
|         | ezn sprichet niemannes munt           |     |
|         | wan als in sîn herze lêret.           | 195 |
|         | swen iuwer zunge unêret,              |     |
|         | då ist daz herze schuldec an.         |     |
|         | ~~                                    |     |

<sup>170</sup> unwert, verächtlich, unliebsam. — 171 stråfen, zurechtweisen, ausschelten; ebenso im 1. Büchlein 985. — 175 iht, irgendwie, etwa. — 176 belibe conj. præt. — 177 eines genåde hån, mit einem Erbarmen haben, gnädig gegen ihn sein. — 178 sus, so. — 180 niene, durchaus nicht, nicht (miht ne). — sine suht brechen, seine Würde verletzen; seiner Sitte zuwiderhandeln. — 182 daz, unter der Bedingung daß, wofern. — ruochet, geruhet, wollet. — gedagen, dagen, stille sein, schweigen. — 183 nach minen schulden, in Bücksicht auf meine Schuld, insoweit ich die Schuld trage, was mich betrifft. — 185 mere neutr., Erzählung, Geschichte. — 187 durch iuwer liebe, aus Liebe zu euch, um euch gefällig zu sein. — volsagen, auserzählen.

190 es steht um euch, verhält sich mit euch so. — 191 es einem merken, einem einen Vorwurf daraus machen, es ihm übel nehmen. — 192 anders danne wol ist eine öfter wiederkehrende hößische Umschreibung für niht wol oder übele. — 195 wan als, anders als wie. — 196 swen, wenn einen (si quem). — uneren, beschimpfen, lästern. —

«Nû enlânt disen herren mîne schulde niht gewerren: wan dien hânt wider iuch niht getân. 225 mîn vrouwe sol iuch niht erlân irn saget iuwer mære;

<sup>199</sup> valsch, treulos, unredlich, verdorben. — wandelbære, mit Fehler oder Schuld (wandel) behaftet, schuldig, sträflich, bescholten. — 201 wan daz = nisi quod, nur daß. — 202 einen mit lêre bestån, einem Unterricht, Belchrung, Zurechtweisung zutheil werden lassen, Besserungsversuche mit ihm anstellen. — 204 ir sult, ihr werdet. — 205 zebrechen, ändern, aufgeben. — 206 humbel masc, die Hummel. — 208 swå, wo nur immer. — 209 hornåz, die Hornib. — diezen, tosen, (brummen). V. 206—209 sind sprichwörtliche Bedensarten; vgl. Krone 1468—92 und Müllenhoff und Scherer, Denkm. 2, S. 361 (225). — 210 ich würde keinen Nutzen ziehen, keinen Vortheil haben von euerm Lobe u. s. w. — 212 vgl. Gregor 3019. — 213 sauch glaube ich nicht, daß es mir schaden wirds, B. — 216 ihr habt schon bessere Männer gescholten als ich bin. — 217 ze dirre zit, in diesem Augenblick, jetzt. — 221 mit hulden, mit ihrer Genehmigung. — es über sin, der Sache überhoben sein.

<sup>224</sup> gewerren mit dat., im Wege stehen: lasst diese Herren hier um meinetwillen nicht leiden. — 226—227 unsere Herrin wird euch die Ex-

s. 18

| wan ez niht reht enwære,<br>engultens alle sament min.»<br>dô sprach diu guote künegin:<br>«herre Kâlogrêant,<br>nû ist iu selbem wol erkant, | 230 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| und sit erwahsen då mite,                                                                                                                     |     |
| daz in sîn bœser site                                                                                                                         |     |
| vil dicke hat enteret,                                                                                                                        | 235 |
| und daz sich niemen kêret                                                                                                                     |     |
| an deheinen sînen spot.                                                                                                                       |     |
| ez ist mîn bete und mîn gebot,                                                                                                                |     |
| daz ir saget iuwer mære,                                                                                                                      |     |
| wandez sîn vröude wære,                                                                                                                       | 240 |
| heter uns die rede erwant.»                                                                                                                   |     |
| dô sprach Kålogrêant:                                                                                                                         |     |
| «Swaz ir gebietent, deist getan.                                                                                                              |     |
| sit ir michs niht welt erlan,                                                                                                                 |     |
| so vernemet ez mit guotem site                                                                                                                | 245 |
| unde mietet mich då mite.                                                                                                                     |     |
| ich sag iu deste gerner vil,                                                                                                                  |     |
| ob manz ze rehte merken wil.                                                                                                                  |     |

250

255

zählung eures Abenteuers nicht erlassen, wird euch bestimmen, daß ihr weiter erzählt. — 229 eines engellen, für jemandes Schuld büßen, um jemandes willen leiden. — 232 vgl. zu 114. — 233 ihr seid dabei aufgewachsen, seid es ja von jeher nicht anders gewohnt; Krone 22521. — 238 eine oft wiederkehrende alliterierende Formel: es ist mein Wunsch und mein Wille. — 241 einen etwaz erwenden, einem etwas benehmen, ihn darum bringen.

man verliuset michel sagen, man enwellez merken unde dagen.

maneger biutet diu ôren dar: ern némes ouch mít dem hérzen war, sone wirt im níht wán der dôz, und ist der schade alze grôz: wan si vlíesent béide ir árbeit.

der dô hært und der då seit.

darum bringen.

243 deist (= daz ist) getân = das muß geschehen, dagegen lässt sich nichts thun, das kann nicht verweigert werden. — 245 mit guotem site, mit Gelassenheit, mit Bescheidenheit, mit Ruhe; derselbe Vers bei Ulrich v. Liecht. 234, 12; in der Rabenschlacht 725; Wigalois 159, 1; vgl. 1. Büchl. 988 = ohne zu schelten oder zu zanken. — 246 mieten, lohnen, bezahlen. — 247 deste gerner vil. um so viel bereitwilliger. — 248 ze rehte, wie es sich gebührt, ordentlich. — 249 man verlüsset ez, man thut es umsonst, erreicht damit nichts. — michel, viel. — 250 man enweile, es sei denn daß man (wofern man nicht) wolle; ebenso ist die Negation zu fassen in ern nemes V. 252. — 253 dôz. der (leere, bloße) Schall. — 255 tliesent = terlisent; vgl. zu 249. —

ir mugt mir deste gerner dagen. ichn wil iu keine lüge sagen.

|       | Ez geschach mir, daz ist wâr,<br>(es sint nû wol zehen jâr) | 260 |
|-------|-------------------------------------------------------------|-----|
|       | daz ich nåch åventiure reit,                                |     |
|       | gewäfent näch gewonheit,                                    | •   |
|       | ze Breziljân in den walt.                                   |     |
|       | då wâren die wege manecvalt:                                |     |
|       | dô kêrt ich nâch der zeswen hant                            | 265 |
|       | ûf einen stîc den ich då vant.                              |     |
|       | der was vil rûch und enge:                                  |     |
|       | durch dorne und durch gedrenge                              |     |
|       | sô vuor ich allen dén tac,                                  |     |
|       | daz ich vür war wol sprechen mac,                           | 270 |
|       | daz ich so grôz arbeit                                      |     |
| s. 19 | nie von ungeverte erleit.                                   |     |
|       | und dô ez an den âbent gienc,                               |     |
|       | einen stic ich do gevienc:                                  |     |
|       | der truoc mich ûz der wilde,                                | 275 |
|       | und kom an ein gevilde.                                     |     |
|       | dem volgte ich eine wile,                                   |     |
|       | niht vol eine mile,                                         |     |
|       | unz ich eine burc ersach:                                   |     |
|       | da kêrt ich durch min gemach.                               | 280 |

Ich reit gegen dem bürgetor: då sô stuont ein riter vor. er hete, den ich då stênde vant, einen műzerhabech ûf der hant: ditz was des hûses herre. 285 und als er mich von verre zuo im sach riten, nune mohte er niht erbiten

<sup>257</sup> einem dagen, einem schweigend zuhören.

260 bei Chrestien 173: il m'avaient plus a de VII anz. — 263 Breziljân, ein in den Artussagen oft genannter Wald, der in der Bretagne lag. — 265 zeze, flectiert zezeuer, recht. — 266 sic masc., Steig, Pfad. — 267 rûch, rauh. — 267 — Wigalois 66, 37. — 268 gedrenge neutr., das Gedränge, Dickicht. — 272 ungeverte neutr., beschwerliche Reise, unwegsame Gegend, Unwegsamkeit. — 274 gevähen, betreten, einschlagen. — 275 wilde fem., Wildniss. — 276 gevilde neutr., freies Feld. — 280 durch min gemach, um mich angennuben. mich auszuruhen.

<sup>284</sup> müzerhabech masc., ein Habicht der sich bereits gemaußert hat. -288 nû (hier zur Einleitung des Nachsatzes nach einem Vodersatze mit als) = da. - erbîten, erwarten. -

|                | und liez mir niht die muoze, daz ich zuo sinem gruoze vollecliche wære komen, erne hete mir ê genomen den zóum únde den stégereif. und alser mich alsô begreif, do empfienc er mich als schône als im got iemer lône. wan mir wirt liht unz an minen tôt der herberg nimmer mê sô nôt. | 290 |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| s. 20          | Nû hienc ein tavele vor dem tor<br>an zwein ketenen enbor:<br>dâ sluoc er an, daz ez erhal<br>und daz ez in die burc erschal.<br>dar nâch was vil unlanc.                                                                                                                              | 300 |
|                | unz daz dort her vür spranc<br>des wirtes samnunge,<br>schene unde junge<br>junkherren unde knehte,<br>gecleidet näch ir rehte:                                                                                                                                                        | 305 |
|                | die hiezen mich willekomen sîn. mînes rosses unde mîn wart vil guot war genomen. und vil schiere sach ich komen, dô ich in die burc gienc,                                                                                                                                             | 310 |
|                | eine juncvrowen diu mich empfienc:<br>ich gihe noch als ich do jach,<br>daz ich nie schoener kint gesach.<br>diu entwäsente mich.                                                                                                                                                      | 315 |
| s. 21<br>s. 22 | daz der wåfenriemen                                                                                                                                                                                                                                                                    | 320 |

<sup>289</sup> die muoze, so viel Zeit. — 292 erne hete, ohne daß er hätte. — 294 er begreif mich. er hatte Hand an mich gelegt, sich mit mir su schaffen gemacht. — 251-296 als — als, so — wie. — 297-298 vgl. über diese von Lachmann getilgten Verse Germania 4, 195; Paul Beitr. I, 362.

301 erhelles stv., erschallen, erklingen. — 303 darnach dauerte es gar nicht lange. — 305 samnunge fem., die Dienerschaar, gesinde. — 308 nach ir rehte, wie sich's für sie gebührte. — 311 ril gust var, sehr gute Sorges, B. — 316 kint, Mädchen, vgl. zum Armen Heinrich 331. — 318 und hier in adversativem Sinne: indessen, nur, aber; vgl. 1801 u. Germania 13, 92. — 319 darüber wundere sich niemand. — 320 der wafenriemen ist gen. pl., abhängig von lätzel, wenig. —

|     | mit mir solde umbe gån.             |      |
|-----|-------------------------------------|------|
|     | ez was ze schiere getan:            |      |
|     | ichn ruochte, soldez iemer sin.     | 325  |
|     | ein scharlaches mäntelin            |      |
|     | dáz gáp sĩ mir an.                  |      |
|     | ich únsæliger man,                  |      |
|     | daz sî mîn ouge ie gesach,          | •    |
|     | dô uns ze scheidenne geschach!      | 330  |
|     | Wir zwei beliben eine.              |      |
|     | do verstuont sich wol din reine     |      |
|     | daz ich gerne bi ir was:            |      |
|     | an ein daz schénéste gras           |      |
|     | daz diu werlt ie gewan,             | 335  |
|     | dã vúorte si mich an,               |      |
|     | ein wênec von den liuten baz.       |      |
|     | daz liez ich weizgot ane haz.       |      |
|     | hie vant ich wisheit bi der jugent, |      |
|     | grôze schœne und ganze tugent.      | 340  |
|     | sî saz mir güetlîchen bî:           | 0.20 |
|     | und swaz ich sprach, daz hôrte sî   |      |
|     | und antwurt es mit güete.           |      |
|     | ezn betwánc mîn gemüete             |      |
|     | unde bekumbert minen lip            | 345  |
|     | nie sô sêre maget noch wîp          | 010  |
|     | und getúot ouch lihte nimer mê.     |      |
|     | ouwê immer unde ouwê.               |      |
| 23. | ,                                   |      |
| ,,, | ein bote der von dem wirte quam!    | 350  |
|     | our poor dor ton dem wire quam:     | 000  |

s. 23 waz mir dô vröuden benam
ein bote der von dem wirte quam! 350
der hiez uns beidiu ezzen gân:
dô muose ich rede und vröude lân.

324 ze schiere, zu bald. — 325 ichn ruochte, ich kümmerte mich nicht darum, hätte mir nichts daraus gemacht. — solde ez iemer sin, wenn es immer gewesen wäre. — 326 schartach neutr., ein feines Wollenzeug, aus dem Morgenlande stammend (franz. escartat, mlat. scartatum). — 330 mir geschiht ze, mir ist bestimmt, ich muß.

geschiht ze, mir ist bestimmt, ich muß.

332 sich verstän, verstehen, merken. — 334—335 zu dem allerschönsten
Gras oder zu einem der schönsten Grasplätze, den die Welt je gesehen.

337 etwas abseits von den Leuten. — 338 daz liez ich äne haz, das ließ
ich mir gern gefallen. — 340 ganz, vollkommen. — 341 güetlichen adv.,
freundlich. — bi, zur Seite. — 343 es antwürten, darauf antworten. — 347
getuot vertritt hier dem Sinne nach das vorsusgegangene betwingen und
bekumbern. — lihte adv., vielleicht, möglicherweise. — 349 waz vröuden,
was von (oder für) Freuden. — 351 beidin nach alter Regel neutr. pl.,
weil es hier auf masc. und fem. zugelich geht; daher auch wir zwei \mathbb{\text{N}}.

V. 331. — 352 muose ist præt., musste.

|       | Dô ich mit ir ze tische gienc,     | ,          |
|-------|------------------------------------|------------|
|       | der wirt mich anderstunt enpfienc. |            |
|       | ezne gebôt nie wirt mêre           | 355        |
|       | sînem gaste grœzer êre.            |            |
|       | er tet den stigen und den wegen    |            |
| _     | manegen güetlichen segen,          |            |
| •     | die mich gewiset heten dar.        |            |
|       | hie mite sô übergulterz gar,       | 360        |
|       | daz er mich ir nie verstiez        |            |
|       | und mich sô güetlichen liez        |            |
| - 1:  | mit der juncvrouwen ezzen.         |            |
|       | ouch enwart dâ niht vergezzen,     | $\sum_{i}$ |
|       | wirn heten alles des die kraft,    | 365        |
|       | daz man dâ heizet wirtschaft.      | 1          |
|       | man gap uns spîse, diu was guot,   |            |
|       | da zuo den willigen muot.          |            |
|       | Dô wir mit vröuden gâzen           |            |
|       | und då nåch gesåzen,               | 370        |
|       | und ich im hate geseit,            |            |
|       | daz ich nach aventiure reit.       |            |
|       | des wundert in vil sêre            |            |
|       | und jach, daz im nie mêre          |            |
|       | dehein der gast wære komen,        | 375        |
|       | von dem er hete vernomen.          |            |
|       | daz er åventiure suochte.          |            |
|       | und bat daz ich des geruochte,     |            |
|       | swenn ich den wec da wider rite,   |            |
| s. 24 |                                    | 380        |
|       | då wider het ich keinen strit:     |            |

Dô slấfénnes zît wart, do gedähte ich an mine vart.

ich lóbet ez únde leiste ez sît.

369 gåzen, gegessen hatten. — 374 jach præt. von jehen, bekennen. — 375 dehein der gast, kein Gast. — 378 ich geruochte des, ich war darauf bedacht, ich hatte die Gewogenheit. — 379 wider riten, zurück reiten. — 380 einen vermiden, unbesucht lassen, vorüberreisen. — 381 strît masc., Einwendung, Widerrede. — 382 toben, versprechen.

<sup>354</sup> anderstunt, zum zweiten mal, abermals. — 355 nie — mêre, ferner nie, nie wieder, noch nie. — 359 wisen, weisen, führen. — 360 übergutte pret. von übergütten, mehr als nöthig bezahlen, überbieten (gütten, abgeleitet von getten, Haupt zu Erec 10133). — 361 verstözen c. acc. und gen, einem etwas entziehen. — 365 kraft, Menge. — 366 wirtschaft, Bewirthung, Speisung. — 368 willigen muot geben, bereitwilligen, zuvorkommenden Sinn zeigen.

| und do ich niene wolde<br>noch beliben solde, | 385 |
|-----------------------------------------------|-----|
| dô wart der riterlichen maget                 |     |
| von mir genåde gesaget                        |     |
| ir guoten handelunge.                         |     |
| diu süeze und diu junge                       | 390 |
| diu lachet unde neic mir.                     |     |
| seht, dô muose ich von ir.                    |     |
| daz gesínde dáz bevalch ich gote:             |     |
| ze mînes wirtés gebote                        |     |
| då bôt ich mich vil dicke zuo.                | 395 |
| dan schiet ich und reit vil vruo              |     |
| ze walde von gevilde.                         |     |
| då råmet ich der wilde                        |     |
| und vant nåch mitten morgen                   |     |
| in dem walde verborgen                        | 400 |
| ein bréitéz geriute                           |     |
| ané die liute.                                |     |

Då gesach ich mir vil leide
eine swære ougenweide,
aller der tiere hande
die man mir ie genande,
vehten unde ringen
mit éislichen dingen.
då våhten mit grimme
mit gríulicher stimme
wisent und űrrinder.
dö gehabt ich hinder.

s. 25

<sup>386</sup> solde, konnte (im Gegensatz zu wolde). — 387 riteriich, einem Bitter angemessen, edel, herrlich. — 388 genäde sagen, Dank sagen. — 389 handelunge fem., Behandlung, Bewirthung. — 393 bevalch pret, von bevelhen, befehlen. — 394—395 meinem Wirthe stellte ich meine Dienste wiederholt zur Verfägung, versicherte ihm wiederholt meine Ergebenheit. — 398 rämen mit gen., auf etwas lossteuern, etwas aufsuchen. — 399 näch mitten morgen, mach der Mitte des Morgens. — 401 geriute neutr., ein urbar gemachtes Land, eine Feldgegend; vgl. Gregor 2630. — 403 mir vil leide, zu meinem großen Leidwesen. — 404 swære, unangenehm, unbehaglich. — ougenweide fem., Schauspiel, Anblick. — 405 aller der tiere hande ist ein auffallender, wol mehr dem Reim zu Liebe gewählter Ausdruck für den gebräuchlichern: aller hande tiere; hant — Art, Sorte: vgl. franz. masière. — 408 eintich (aus gesätch), schrecklich häß-

<sup>403</sup> mir vil leide, zu meinem großen Leidwesen. — 404 swære, unangenehm, unbehaglich. — ougenweide fem., Schauspiel, Anblick. — 405 aller der tiere hande ist ein auffallender, wol mehr dem Reim zu Liebe gewählter Ausdruck für den gebräuchlichern: aller hande tiere; hant — Art. Sorte; vgl. franz. manière. — 408 eistich (aus egestich), schrecklich, häßlich; dinc dient hier, wie öfter im Mhd., zum Ausdruck des abstracten Begriffs, zumal in adverbialer Redeweise, daher mit eislichen dingen soviel ais mit eisticheite (J. Rothe's Chronik 2), in entsetzlicher, schrecklicher Weise; vgl. zum 1. Büchl. 1353. — 411 wisent masc., Büffel, Bisonochse. — 412 hinder gehaben, sich hinten halten, hinten halten bleiben. —

und rou mich daz ich dar was komen.

|        | und heten si min war genomen,<br>sone triut ich anders mich erwern,<br>wan ich bat mich got nern.<br>vil gerne wold ich von dan.                                                        | 415        |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|        | do gesach ich sitzen einen man in almitten under in: daz getröste mir den sin. dö ich aber im näher quam und ich sin rehte war genam, dö vorht ich in alsö sere sam diu tier, öde mere. | 420        |
| •      | Sîn menneschlich bilde<br>was anders harte wilde.<br>er was einem Môre gelich,<br>michel unde als eislich,                                                                              | <b>425</b> |
|        | daz es niemen wol geloubét. zware im was sin houbet græzer dan einem ûre. ez hete der gebûre ein rágendez har ruozvar:                                                                  | 430        |
| \s. 26 | mit grôzen runzen beleit.<br>ouch waren im diu ôren                                                                                                                                     | 435        |
|        | als einem walttôren                                                                                                                                                                     | 440        |

<sup>413</sup> rou præt. von riuwen, reuen. — 415 triut præt, von triuwen oder trûwen, sich getrauen. (Die Negation ne allein wird hier genügen wie in V. 7542, vgl. mhd. Wörterbuch IIª, 322—328; vielleicht ist auch im Iwein 998 wand er entriute mé genesen und im Erec 6338 wand er entriute mé genesen und im Erec 6338 wand er entriute mé genesen und im Erec 6338 wand er entriute mé geleben zu lesen? vgl. über ne den zweiten Theil Hartmann's von Aue S. 347, und MSFr. 103, 9 ichn trûwe den lip vor leide ernern.)—sich erwern, sich durch Wehren behaupten, vertheidigen, Stand halten. — 416 wan, außer. — nern, retten, behüten. — 419 in almitten, gerade in der Mitte. — 420 getröste præt. von getræsten, trösten, Muth eingeben. 425 bilde noutr., das Bußere Ansehen. — 426 anders, übrigens (abgesehen von dem menneschlichen bilde). — harte, sehr. — 428 michet, groß. — 430 zwäre, in Wahrheit. — 431 græzer, dicker. — ür, masc., Auerochs. — 432 gebäre, der Bauer (der bäurische Mensch, törper, vilain). — 433 ragen, emporstarren, abstehen (nicht anliegen); vgl. aufragendez här sam die Ruß aussehend. — 434 vaste adv., fest. — 435 mit der Haut (Kopfhaut) zu einem Filz verwachsen. — 438 runze fem., Runzel, Hautfalte. — beleit = beleiget. — 440 walttöre masc., Waldmensch (ursprünglich wol märchenhaftes Wesen). haftes Wesen). -

vermieset zewâre mit spannelangem håre. breit alsam ein wanne. dem ungevüegen manne wâren gran unde brâ 445 lanc rûch unde grå; diu nase als einem ohsen grôz, kurz, wît, niender blôz: daz antlütze dürre unde vlach: (ouwî wie eislîche er sach!) · 450 diu ougen rôt, zornvar. der munt het im gar bêdenthalp diu wangen mit wite bevangen. er was starke gezan, 455 als ein eber, niht als ein man: ûzerhalp des mundes tür ragten si im her vür. lanc, scharpf, grôz, breit. im was daz houbet sô geleit 460 daz im sîn rûhez kinnebein gewahsen zuo den brüsten schein. sîn rüke was im ûf gezogen. hoveroht und ûz gebogen. er truoc an seltsæniu cleit: 465 zwô hiute het er an geleit: die heter in niuwen stunden zwein tieren abe geschunden.

<sup>441</sup> vermiesen, wie mit Moos, mit moosartigem Haar verwachsen, verstopfen; vgl. Martina 21 im vermiesent diu ôren, das siu werdent ze tôren und 425, 5 wie wâren den tôrschen affen ir sinne dâ vermieset; dazu 1. Büchl. 811. — 443 wanne fem., Futterschwinge; Germania 3, 404 (215) ir ôren alse sin wanne grois (groß); Zeitschr, f. D. Ph. 19, 74, Z. 5; Karajan, Frühlingsgabe, S. 140 (486) wannen breit was ir antiütz; Boner 81, 7 (des pfâwen) sweif was als ein wanne breit. — 445 gran fem., Barthaar. — brâ fem., Braue, Wimper. — 448 miender, nirgends. — 451 zornear, zornig ausschend. — 453 bēdenthalp, beidenhalp adv., beiderseits. — 454 mit wite, in weiter Ausdehnung, weithin. — bezôden, einnehmen, sich über etwas erstrecken. — 455 gezan, mit Zähnen verschen; vgl. Haupt's Zeitschrift 8, 277 (60)=Zingerie, Findlinge, S. 625. — 456 man hier wie 501. — 458 st bezieht sich auf das in gezan (V. 455) liegende Substantiv zene, Zähne; vgl. den nämlichen Fall im Armen Heinrich 274; Erec 6612; Germania 6, 267—268; 17, 121. — 461 kinneben, das Kinn. — 462 gewahsen zuo den brüsten, mit der Brust verwachsen, an die Brust gewachsen. — 463 üf gezogen, aufgetrieben; vgl. zu Erec 7349. — 464 hoveroht, höckericht, bucklicht. — üz zebogen, auswärts gebogen (geschweift?); Urstende 110, 6. — 465 seltsæne, seltsam. — 466 hiute pl. von hût, Haut, Thierfell. — 467 in niuwen stunden, neuerdings, jüngst, vor wenigen Stunden; ebenso bi niuwen sten bei Ulrich v. Singenberg 234, 17 (ed. Wacksernage)

s.

|    | er truoc ein kolben alsô grôz,<br>daz mich dâ bî im verdrôz.                                                                     | 470                                     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|    | Dô ich im alsô nâhen quam,<br>daz er mîn wol war genam,<br>zehant sach ich in ûf stân<br>unde nâhen zuo mir gân.                 |                                         |
|    | weder wider mich sin muot wære übel ode guot, desn weste ich niht die wärheit und was iedoch ze wer bereit.                      | 475                                     |
|    | weder erne sprach noch ich. do er swéic, dő versach ich mich, daz er ein stumbe wære, und bat mir sagen mære.                    | 480                                     |
|    | Ich sprach: «bist übel ode guot?»                                                                                                |                                         |
|    | er sprach: «swer mir niene tuot,<br>der sol ouch mich ze vriunde hån.»<br>«mahtû mich danne wizzen lån,<br>waz crêatiure bistû?» | 485                                     |
|    | «ein man, als dû gesihest nû.»<br>«nû sage mir waz dîn ambet sî.»                                                                |                                         |
|    | «då stèn ich disen tieren bî.» «nû sage mir, tuont sî dir iht?» «sî lóbetenz, tét ich in niht.» «entriuwen vürhtent sî dich?»    | 490                                     |
|    | «ich pflige ir, und si vürhtent mich                                                                                             |                                         |
| 28 | als ir meister unde ir herren.» «sage, waz mac in gewerren dîn meisterschaft und dîn huote, sîne loufen nâch ir muote            | 495                                     |
|    | ze walde und ze gevilde?<br>wan ich sihe wol, si sint wilde,                                                                     | 500                                     |
|    | ,,                                                                                                                               | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |

u. Rieger). - 470 «daß ich gern je eher je lieber von ihm weggewesen

ware »; Gregor 194.

474 nâhen adv., nahe. — 475 weder — ode (=utrum — an), ob — oder. —

476 nesinnung. — 477 davon hatte ich keine Gewissheit. — 480 dô versach ich mich, oda kam ich auf den Gedanken », B. — 482 mære sagen,

sach ich mich, ada kam ich auf den Gedanken n. B. — 482 mære sagen, Auskunft geben.

489 ambet neutr., Amt, Beschäftigung. — 490 ich zien—bi, ich warte, beaufsichtige. — Über daß då, als Einleitung der Antwort, vgl. zu Erre 8778. — 491 iht, etwas. — 492 si lobetenz, sie würden es gerne sehen, würden sich freuen, Gott danken. — 493 entriuwen, bei deinen Treuen! ich beschwöre dich, sage mir! — 494 pflegen, warten, leiten. — 498 daß sie nicht laufen nach ihrem freien Willen. —

<sup>501</sup> sie kennen weder Menschen noch Menschengebot. — 502 ichn wände midt, ich hätte nicht geglaubt. — 503 töhte (præt. conj. von tügen), angemessen, seinen Kräften entsprechend wäre. — 505 ohne Band (Kette) und ohne Riemen. — 508 mirs = mir si. — 509 bibende, bebend, zitternd. — 510 und sich ganz nach mir richten; tuon unde läzen ist eine oft vorkommende Formel, um die vollkommene, unbeschränkte Freiheit im Handeln zu bezeichnen. — 511 ouch, dagegen, aber. — 515 gebiet ihnen Ruhe gegen mich (mir gegenüber). — 520 mich beträget nicht (mit dem Conjunctiv und ne im Nachsatze), es wird mir nicht lästig oder schwer, se verdrießt mich nicht etwas zu thun. — 522 geruochen, belieben, wünschen, gewöhnlich mit dem Gen., hier mit dem Acc., vgl. Lambel zu Amis 78. — 528 vgl. zu 243. — 526 ungehiure, unheimlich, schrecklich. — 529 sich ist Imperat. von sehen. — 530 sin, Absicht, Zweck, Aufgabe. —

der gewäfent si als ich.

|       | uci genaicht ai ais ich.               |      |
|-------|----------------------------------------|------|
|       | daz priset in, und sleht er mich:      | •    |
|       | gesige ich aber im an,                 | 535  |
|       | sô hật man mich vür einen man,         |      |
|       | und wirde werder danne ich si.         |      |
|       | sî dir nû verre oder bî                |      |
|       | kunt umb selhe wåge iht,               |      |
|       | daz verswic mich niht                  | 540  |
|       | unde wise mich dar,                    | •    |
|       | wand ich nåch anders nihte envar.»     |      |
|       | Wante for hear anders minto cavar."    |      |
|       | Alsus antwurt er mir dô:               |      |
|       | «sît din gemüete stêt alsô,            | •    |
|       | daz dû nâch ungemache strebest         | 545  |
|       | und niht gerne sanfte lebest,          | 0.10 |
|       | ichn gehörte bi minen tagen            |      |
|       | selhes nie niht gesagen,               |      |
|       | waz aventiure wære:                    |      |
|       |                                        | 550  |
|       | doch sage ich dir ein mære             | 550  |
|       | wil dû den lîp wâgen,                  |      |
|       | sone darftû niht mê vrâgen.            |      |
|       | hie ist ein brunne nähen bi            |      |
|       | über kurzer mîle drî:                  |      |
|       | zwâre unde kumestû dar                 | 555  |
| s. 30 | und tuostû im sîn reht gar,            |      |
|       | tuostû dan die widerkêre               |      |
|       | âne grôze dîn unêre,                   |      |
|       | sô bistû wol ein vrum man:             |      |
|       | dâne zwîvel ich niht an.               | 560  |
|       | waz vrumt ob ich dir mêre sage?        | 200  |
|       | ich weiz wól, und bistû niht ein zage, |      |
|       | so gesihestû wol in kurzer vrist       |      |
|       | so Resiliesia ani ili Waiser Alise     |      |

<sup>534</sup> daz priset in, das macht ihn des Preises werth, verherrlicht ihn. — und hier wie 555. — stahen, erschlagen. — 535 einem an gezigen, den Sieg über einen davontragen. — 536 man hier im Sinne von vrum man in V. 559. — 537 wirde, ich werde. — danne ich si, als ich vielleicht sein mag. — 538 bi adv., in unmittelbarer Nähe. — 539 wäge fem., Wagniss. 543 Alsus, also. — 546 sanfte adv., ruhig. — 551 lip, Leben. — 552 so brauchst du nicht weiter zu fragen. — 553 brunne masc., Quelle. — 554 von hier drei kurze Mellen weit. — 555 im sin reht tuon, mit einem so verfahren, wie es ihm zukommt oder wie man gegen ihn verpflichet ist; vgl. Erec 5057 n. 8172. — 558 ohne daß du erhebliche Schmach davon hast. — 562 ein zage, ein unentschlossener, muthloser Mensch. — 564 was diu rede ist, wie sich die Sache verhält.

selbe waz diu rede ist.

|       | Ouch hære, waz sin reht si. då stêt ein capelle bi: diu ist schæne und aber cleine. kalt unde vil reine ist der selbe brunne:                                                           | 565 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|       | in rüeret regen noch sunne, nochn trüebent in die winde. des schirmet im ein linde, daz nie man schoener gesach:                                                                        | 570 |
|       | diu ist sîn schate und sîn dach.<br>si ist bréit hốch und alsô dic,<br>daz regen noch der sunnen blic<br>niemer dár dúrch kumt:                                                         | 575 |
|       | irn schadet der winter noch envrumt<br>an ir schœne niht ein hâr,<br>sine stè geloubet durch daz jâr.<br>und ob dem brunne stèt ein<br>harte zierlicher stein,<br>undersatzt mit vieren | 580 |
| s. 31 | von golde ein becke her abe:<br>jane wén ich niht daz iemen habe                                                                                                                        | 585 |
|       | kein bezzer golt danne ez sî. diu ketene, dâ ez hanget bî, diu ist ûz silber geslagen. wil dû danne niht verzagen, sone tuo dem becke niht mê,                                          | 590 |

<sup>565</sup> reht neutr., Art, Natur. — 566—567 bei Christian von Troyes: et d'autre part une chapele petite, més et est moit bete. — und aber, jedoch, obwohl. — 572 des schirmet im, dagegen gewährt ihm Schutz. — 573 so schön, wie sie noch niemand gesehen hat; daz schließt hier «eine Bestimmung ein, die hinsugedacht werden muß» wie z. B. 1138, Benecke, Wörterbuch 66 und Hildebrand in der Zeitschr. f. d. Phil. 4, 359 (Gudrun 558 ir sult kröne tragen, daz ich und iuwer muoter nieman heren zagen, daz iuch ieman hazze). — 578 der Winter hat durchaus keinen Einfiuß auf sie. — 579 niht ein här ist sprichwörtl. Ausdruck für: nicht das Geringste. — 580 sine sté, daß ste nicht bleibe. Statt des Conjunctivs mit der Negation nehme man im Neubochdeutschen den Indicativ ohne Negation. Die altdeutsche Satzverbindung irn schadet der winter, sine sté geloubet veranschaulicht sich durch das lateinische hiems eann non prohibet, quominus stet frondosa. — 581 ob, über, oberhalb. — 582 zierlich, schön, prächtig. — 584 marmetik adj, aus Marmor bestehend. — 585 gelöchert, mit Löchern versehen (vgl. gelöchert venster, gelöchert helm im Jüngern Titurel 1663 u. 4492). — jane wäne ich, ja ich glaube nicht, ich zweifie; üblicher ist hier wäns ohne Negation (doch vgl. Haupt zu MSFr. 170, 38). — 590 ketene, Kette. — 593 so nimm mit dem Becken weiter nichts vor als. —

500

|       | giuz ûf den stein, der då stê,<br>då mite des brunnen ein teil:<br>zware sô hastû guot heil,<br>gescheidestû mit êren dan.»                                               | 595 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|       | hin wîste mich der waltman einen stîc ze der winstern hant: ich vuor des endes unde vant der rede eine wârheit, als er mir hete geseit,                                   | 600 |
|       | und vant då grôz ère. man enhæret nimer mère, diu werlt stè kurz ode lanc, sô wünneclîchen vogelsanc als ich ze der linden vernam, då ich downe geriten enem              | 605 |
|       | dô ich derzuo geriten quam. der ie gewesen wære ein tôtriuwesære, des herze wære då gevröut. sî was mit vogelen beströut, daz ich der este schîn verlôs                   | 610 |
| s. 32 | und ouch des luobes lützel kôs.                                                                                                                                           | 615 |
|       | mit gelichem galme der walt. wie da sang sange galt! den brunnen ich dar under sach und swes mir der waltman jach. ein småreides was der stein: ûz iegelichem orte schein | 620 |

<sup>596</sup> guot heil, gut Glück. — 597 dan gescheiden, von dannen ziehen, davonkommen. — 598 waltman = walttôre 440. — 599 winster adj., link. — 600 des endes, in dieser Richtung, dorthin. — ich vuor, ich ritt, begab mich. — 601 der rede eine wärheit vinden, die Sache bestätigt finden. — 603 ere, Herrlichkoit, Pracht. — 605 kurs sten, kurz dauern. — 609 der ie, wer nur irgend, wenn jemals einer. — 610 wirtuwezere, der todesmatte, lebenssatte Büßer (von riuwen, reuen) vgl. Lutwin 3679. — 611 geröut, erfreut. — 613 der este schin verliesen, die Äste nicht mehr sehen können (schin, der Schein, die Sichtbarkeit). — 614 kiesen, befinden, wahrnehmen. — 615 weien niender glich, auch nicht zweie einander gleich; vgl. Konrad v. Würzburg in MSH. II, \$265 bi den allen sint zweie gelich ein ander niht, und termania 7, 439. — 616 mislich, verschiedenartig. — 617 nidere, tief. — 619 gallen masc., Schall. — 620 gelten, antworten (resonare): Gottfried von Neifen 25, 20 då die vogele säten, ir sanc gein sange mäten. — 623 småreides masc., Smaragd, ein grüner Edelstein. — 624 ort, Ecke. —

|       | ein alsô gelpfer rubîn,<br>der morgensterne möhte sin<br>niht schœner, swenner ûf gât<br>und in des luftes trüebe lât.                                                 | 625 |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|       | Dô ich daz becke hangent vant,<br>dô gedâhte ich des zehant,<br>sit ich nach äventiure reit,<br>ez wære ein unmanheit,<br>ob ich dô daz verbære                        | 630 |
|       | ichn versuochte waz daz wære;<br>und riet mir mîn unwîser muot,<br>der mir vil dicke schaden tuot,<br>daz ich gôz ûf den stein.<br>do erlasch diu sunne, diu ê schein, | 635 |
| s. 33 | unde zegienc der vogelsanc,<br>als ez ein swærez weter twanc.<br>diu wolken begunden<br>in den selben stunden                                                          | 640 |
| ·     | von vier enden ûf gân:<br>der liehte tac wart getân,<br>daz ich die linden kûme gesach.<br>grôz ungenâde dâ geschach.                                                  | 645 |
|       | Vil schiere do gesach ich<br>in allen enden umbe mich<br>wol tûsent tûsent blicke:<br>dar nach sluoc also dicke<br>ein also krefteger donreslac,                       | 650 |

625 gelpf, glänzend, üppig prangend. — 626 möhte niht sin, hätte nicht sein können. — 627 swenne = V. 23. — 628 trüebe fem., der trübe Nebel. — 162t. nicht hindert, nicht verdunkelt. Vgl. Albrecht v. Halberstadt in der Germania 10, 239, 60 sö der tagesterne Swenner lüter üf gåt Und in diu trûbe verlât.

<sup>630</sup> zehant, sogleich. — 632 unmanheit, Feigheit. — 633 verbern mit einem Conjunctivsatze und der Negation nach sich = unterlassen etwas einem Conjunctivsatze und der Negation nach sich = unterlassen etwas zu thun. — 637 fg. vgl. dazu Konrad v. Megenberg 484 ez sint brunnen in dem grözen lant Britannia, wenn man der wazzer geuzt auf einen stain nähen då pei, sö kümt regen und donr und ungewiter. — 640 was durch ein schweres Gewitter bewirkt ward. Die Handschr. schwanken zwischen swart, schwarzes, swares, swæres; vielleicht hieß es wäsweter, d. i. Sturnwetter (von wäsen, wehen, stürmen), wie in der H. Magdalena fol. 640 man was wetter da nie gesach; Vocab. opt., S. 572, 114; Lexer S. 707; vgl. zu 7808. — es bezieht sich auf den Inhalt der zunächst vorhergehen. vgl. zu 1990. — es Dezient sion auf den innat der zunachst vorhergenen-den Sätze. — 643 von vier enden, von 4 Seiten, vgl. Jänicke z. Wolfdietrich A. 302, 4. — ûf gân, aufsteigen (exoriri). — 644 vart getân, «wurde so ver-wandelts. — 645 kinne adv., kaum. — 646 ungenäde, Unruhe, Aufruhr. 648 in allen enden, auf allen Seiten, überall. — 649 tisend tisent, etausend mal tausend, B. — blic masc., Blitz. — 650 alsô dicke, ebenso oft. —

daz ich ûf der erde gelac. sich huop ein hagel unde ein regen: wan daz mich der gotes segen vriste von des weteres nôt. 655 ich wær der wile dicke tôt. daz weter wart als ungemach. daz der walt nider brach. was iender boum dâ sô grôz daz er bestuont, der wart blôz 660 und loubes alsô lære als er verbrennet wære. swaz lebte in dem walde. ez entrünne danne balde. daz was då zehant tôt. 665 ich hete von des weteres not mich des libes begeben s. 34 und enabte niht uf min leben: und wær doch sunder zwivel tôt: wan daz der hagel und diu nôt 670 in kurzer wile gelac. und begunde liehten der tac. Dò diu vreise zegienc und ez ze wetere gevienc, wær ich gewesen vür wår 675 bì dem brunnen zehen jar. ichn begüzze in nimer mè: ich hetez baz gelåzen è. die vogel komen widere: ez wart von ir gevidere 680 din linde anderstunt bedaht: si huoben aber ir süezen braht und sungen verre baz dan è.

sien tegen, authoren.
573 orass fem. Gefahr. Verderben. Schrecken. — 674 juniden stv. 20, sieh an eswas wenden, etwas su werden beginnen. — word hier im Gegensata au septent in ... 222, besser Wetter. — 677 — 771. — 678 häne ich es nur schau eher sein lassen. — 673 holian part, von beischen — 663 volat mase, der Larm, das Schallen. — 663 volat das a. weit besser

als verber. –

<sup>654—655</sup> was far mith orists—visi jued me liberarit, wenn mich nicht erlost håtte. — 656 ker wire, der Weite, inswischen. — dieht vie, sehnmal eigentlicht völt ungeskommen — 651 eigenfahr. die inswischen. — 656 kender, irgendwo. — 660 besaus. Stand halten, sich nicht werfen lassen. — 662 nich kei liber bijonen, auf sein Leben verzichten, es aufgeben. — 670 mis kein hat dah, indessen; wofern nicht. — 671 peligen, sich legen, aufhören.

|       | mirn wart då vor nie so wê,<br>desn wær nû gar vergezzen.<br>alsus het ich besezzen<br>daz ander pardise.                                                                   | 685 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|       | die selben vröude ich prîse<br>vür alle die ich ie gesach.<br>jâ wânde ich vröude ân ungemach<br>unangestlichen immer hân:<br>seht, dô trouc mich min wân.                  | 690 |
| s. 35 | Mir nahte laster unde leit.  na seht, wa dort her reit ein riter, des geverte was grimme und also herte, daz ich des wande ez wære ein her. iedoch bereite ich mich ze wer. | 695 |
|       | sin ros was starc, er selbe grôz;<br>des ich vil lützel genôz.<br>sin stimme lûte sam ein horn:<br>ich sach wol, im was an mich zorn.<br>als ab ich in einen sach,          | 700 |
|       | min vorhte und min ungemach<br>wart gesenftet iedoch,<br>unde gedäht ze lebenne noch<br>und gurte minem rosse baz.                                                          | 705 |
|       | dô ich dâ wider ûf gesaz,<br>dô was er komen daz er mich sach.<br>vil lûte rief er unde sprach,<br>do er mich aller verrest kôs:<br>«riter, ir sît triuwelôs!               | 710 |

684-685 wörtlich: mir war vorher nie so weh zu Muthe, daß ich es jetzt

<sup>684-685</sup> wörtlich: mir war vorher nie so weh zu Muthe, daß ich es jetzt nicht ganz vergessen hätte; dafür jetzt: wie bange mir auch vorher zu Muthe war, jetzt war alles vergessen. - 686 besitzen, in Besitz nehmen; besetzen haben, besitzen. - 687 adas zweites Paradies, das Seitenstück zum Paradiese, das Ebenbild davon; vgl. Erec 9541. - 689 vür, über, mehr als. - 691 unangestlichen, unbekümmert, ungestört. - 692 roue von triegen, trügen. - wän masc., Einbildung.
693 laster neutr., Schande, Kränkung. - 694 wå, wo, wie (ebenso wie niender von der localen in ole modale Bedeutung übergeht). - 695 geverte neutr., Aufzug, Auftreten (die Art und Weise, in welcher man vert). - 696 herte, hart, streng. - 697 her neutr., Heer. - 700 davon hatte ich sehr wenig Nutzen, das brachte mir großen Schaden. - 701 tite, lautete, klang. - 702 im was an mich zorn, er hatte seinen Zorn gegen mich gerichtet, er suchte im Zorn mich anzugreifen. - 703 in einen, ihn allein. - 707 dem er suchte im Zorn mich auzugreifen. — 703 in einen, ihn allein. — 707 dem rosse gürfen, dem Rosse den Gutt in den Stand setzen (wie man sagte einem betten). — 708 if gestzen, aufstizen (ebenso Herbort, Troj. Krieg 2487; Engelhard 384. — 709 daz, soweit oder dahin daß. — 711 aller verrest, in (aus) weitester Ferne. - 712 triuwelos, ruchlos, rücksichtslos,

|       | mirn wart von iu niht widerseit,<br>und habent mir lasterlichez leit<br>in iuwer hôchvart getân.<br>nu wie sihe ich minen walt stân!<br>den habent ir mir verderbet         | 715              |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|       | und mîn wilt ersterbet und mîn gevügele verjagt. iu sî von mir widersagt: ir sult es mir ze buoze stân, od ez múoz mir an den lîp gân.                                      | 720              |
| s. 36 | daz muoz wol weinen unde clagen:<br>alsus clag ich von schulden.<br>ichn hån wider iuwern hulden<br>mit minem wizzen niht getän:                                            | 725              |
| `     | âne schúlde ich grôzen schaden hân.<br>hiene sól niht vrides mêre wesen:<br>wert iuch, ob ir welt genesen.»  Dô bôt ich mîn unschulde                                       | 730              |
|       | und suochte sîne hulde: wand er was merre danne ich. done sprach er niht wider mich, wan daz ich mich werte, ob ich mich gerne nerte.                                       | 735              |
|       | dô tete ich daz ich mohte; daz mir doch lützel tohte. ich tjostierte wider in: des vuort er min ros hin. daz beste heil daz mir geschach, daz was daz ich min sper zebrach. | 7 <b>4</b> 0     |
|       | vil schône satzte mich sîn hant<br>hinder daz rós án daz lant,<br>daz ich vil gar des vergaz,<br>ob ich ûf rós ie gesaz.                                                    | 7 <del>4</del> 5 |

pflichtvergessen, unehrenhaft; an den Begriff schadenfroh streift es im 1. Büchl. 1851. — 713 widersagen einem, einem Fehde ankundigen, ihn zum Kamfe fordern. — 718 ersterben sww., todt machen. — 721 es einem ze buors sin. einem dafur Buße, Ersatz gewähren. — 723 vgl. Chrestien 500 plaindre se doit qui est batus. — 724 müesen hier Ursache, Recht wozu bahen daher können düffen

<sup>500</sup> painare se doit qui est oatus. — 124 muesen mer creacue, neons word haben, daher können, dürfen.

731 sin unschulde bieten, erklären, daß man nicht schuldig sei. — 733 merre, größer, stärker. — 734—736: «er erwiderte mir weiter nichts, als daß ich mich wehren sollte, wenn ich mein Leben erhalten wollte.»

Paul. — 738 tohte, half. — 739 tjostieren, mit dem Speer wider einen rennen. —

er nam min ros und liez mich ligen.

mir was gelückes då verzigen. doch enmúot mich niht sô sêre, ern bôt mir nie die êre. 750 daz er mich wolde ane gesehen. dô im diu êre was geschehen, do gebârter rehte al diu gelich, als im allertägelich zehenstund geschæhe alsame. 755 der pris was sin, und min diu schame. swaz ich doch lasters då gewan. da was ich ein téil unschüldec an. mir was der wille harte guot: done mohten mir diu werc den muot 760 an im niht volbringen: des muose mir misselingen. Dô mir des rosses wart verzigen (ichn mohte niht imer då geligen), dô geruochtich gên von dan 765 als ein êrlôser man und saz aber zuo dem brunnen. der unzuht sult ir mich verkunnen. swie niugerne ich anders si, und sæze ich iemer då bî, 770 ichn begüzze in nimer mêre:

Dô ich gnuoc lange dâ gesaz
unde betrahte daz,
waz mir ze tuonne wære 775
s. 38 (mîn harnasch was ze swære,
ich enmohte in gênde niht getragen).

ich engalt es è sô sère.

765 de geruochte ich gen, da bequemte ich mich zu gehen. — 767 und setzte mich wieder an den Brunnen. — 768 unzuht fem., Ungezogenheit, Mangel an Selbstbeherrschung (Unverstand?) — einen eines d. verkunnen, einem etwas nicht zutrauen. — 769 niugerne, auf Neues begierig, vorwitzig.

773 gesaz, gesessen hatte. -

<sup>748</sup> verzihen stv., versagen, nicht vergönnen. — 749 müejen, plagen, quälen, ärgern. — 753 ai diu (instrumentaler Casus von der) gelich, ganz dem gleich, gerade so. — 754 als, als ob. — allertägelich, alle Tage ohne Ausnahme. — 755 zehenstunt, zehnmal. — alsame, ebenso, so. — 758 ein teil, zum Theil, theilweise, ziemlich. Der Vers scheint verdorben; vielleicht ist statt ein teil unschuldec zu lesen borschuldec = schwerlich, wenig schuldig; vgl. Errec 7042. — 750 diu werc (pl.), die Mittel, das Vermögen. — muot masc., Absicht, Wille.

## 30 I. ABENTEUER, KALOGREANT'S A. IM WALDE V. BREZILJAN.

| waz mag ich iu mère sagen? wan ich schútte in abe und gienc dan. ich genådelôser man gedåhte war ich kèrte, unz mich min herze lèrte, daz mir an minen wirt geriet, | 780 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| von dem ich des morgens schiet.<br>swie ich dar kom gegangen,                                                                                                       | 785 |
| ichn wart niht wirs enpfangen                                                                                                                                       | 100 |
| danne ouch des âbents do ich då reit:                                                                                                                               |     |
| daz machet aber sîn hövescheit.                                                                                                                                     |     |
| wære mir diu ère geschehen                                                                                                                                          |     |
| als in dem laster ich wart gesehen,                                                                                                                                 | 790 |
| mîn handelunge wær gnuoc guot.                                                                                                                                      |     |
| alsus trôsten si mînen muot,                                                                                                                                        |     |
| er und min juncvrouwe.                                                                                                                                              |     |
| daz sî got iemer schouwe!                                                                                                                                           |     |
| Ich hân eim tôren glîch getân,                                                                                                                                      | 795 |
| diu mære der ich laster hån                                                                                                                                         |     |
| daz ich diu nieht kunde verdagen:                                                                                                                                   |     |
| ichn wolts ouch ê nie gesagen.                                                                                                                                      |     |
| wære mir iht baz geschehen,                                                                                                                                         |     |
| des hôrtent ir mich ouch nû jehen.                                                                                                                                  | 800 |
| si iwer deheime geschehen baz,                                                                                                                                      |     |
| ob er nû welle, der sage ouch daz.»                                                                                                                                 |     |

<sup>778</sup> was bedarf's noch weiter Worte. — 779 abe schüten, abschütteln, abwerfen. — 780 genâdelôs, unglückselig. — 781 war, wohin. — 782 unz, bis. — 785 swie, wie immer, in welchem Aufzuge auch. — 786 nikt wirs, nicht übler, ebenso gut. — 787 danne ouch steht gern nach negativen Comparativen, wo uns jetzt ein «als» genügt. — reit, wegritt. — 788 hövescheit fem., hößscher Anstand, feine Bildung. — 789—791 hätte ich den Sieg (ére) errungen gehabt da wo [statt dal] ich als schimpflich Besiegter erschien, meine Aufnahme hätte nicht besser sein können (wær gnuoc guot). — 790 über die Bedeutung von als vgl. L. Tober in der Germania 17, 291. — 794 enthält einen frommen Segenswunsch, in welchem schouwen (wie geschen in der Formel gesach in yot) das gnädige, heilbringende Herabschauen Gottes ausdrückt; schon dem Blicke von frommen, heiligen Leuten maß man wunderthätige Kräfte bei, während andererseits allen Bösen (wie z. B. den Zauberern, den Missgünstigen) ein verderbenbringendes Auge zugeschrieben ward; vgl. 983.

795 der ich laster hän, von denen ich Schande habe.

s. 39

## II. ABENTEUER,

## IWEIN'S SIEG ÜBER ASKALON. SEINE GEFANGENSCHAFT IM FALLTHOB.

Als Kalogreant seine Erzählung beendet hat, erhebt sich Iwein, das Abenteuer in Breziljan noch einmal zu wagen und seinen Freund und Verwandten zu rächen. Er lässt sich durch Keii's Spott nicht irren: und als Artus, der inzwischen herbeigekommen und von dem Vorgefallenen gehört hat, feierlich erklärt, daß er in 14 Tagen ebenfalls und zwar mit all seiner Macht zu dem Brunnen ziehen wolle, begibt er sich heimlich auf den Weg dahin und sucht ihm zuvorzukommen. Er findet alles so, wie Kalogreant berichtet hat. Nur ist er glücklicher im Kampfe wider den Herrn jenes Brunnens, den König Askalon, indem er ihn durch einen tödtlichen Schlag zur Flucht nöthigt. Darauf eilt er ihm nach bis auf die Zugbrücke seiner Burg und entgeht dadurch, daß er sich gerade vorwärts beugt und ihm einen zweiten tödtlichen Hieb versetzt, mit genauer Noth einem hinter ihm niedergelassenen Fallgatter; durch ein zweites vor ihm niederschlagendes Fallgitter wird er in das Thor eingesperrt: sein Gegner. obwohl todt, ist eben noch in den Burghof entkommen. In dieser Noth naht sich dem Helden die mitleidige Lunete, das Kammerfräulein der Gemahlin des erschlagenen Ritters, und versieht ihn mit einem Zauberring. dessen unsichtbar machender Stein ihn vor den Nachstellungen der rachedürstenden Burgbewohner schützt. Von einem Ruhebette aus erblickt er hier die um den Tod ihres Gatten wehklagende Laudine. Die Schönheit dieser Frau fesselt den gefangenen Ritter so sehr, daß er aller Noth vergisst. Lunete hat Mühe ihn abzuhalten, daß er sich jetzt schon ihr zu erkennen gibt und so in sein Verderben stürzt.

Dô rechente der herre Îwein
ze kûnneschaft under in zwein:
er sprach: «neve Kâlogrêant, 805
ez richt von rehte mîn hant
swaz dir lasters ist geschehen.
ich wil ouch varn den brunnen sehen
und waz wunders dâ sî.»
dô sprach aber Keiî 810
ein rede diu im wol tohte;
wan er niht lâzen mohte,
geschach ie man kein vrümekeit,
ezn wære im doch von herzen leit:

<sup>803-804</sup> künneschaft, Verwandtschaft. — ze künneschaft rechenen, sich als Verwandte ansehen, verwandt sein; Erec 9715; Germania 8, 471. — 806 richt præs. von rechen stv., rächen. — 812 niht låzen, nicht unterlassen, vgl. Erec 47. — 813 hatte jemand einmal das Glück, daß er etwas Gutes vollbrachte; gelang einem einmal etwas Tüchtiges.

|       | «Ez schinet wol, wizze Krist,<br>daz disiu rede nach ezzen ist.<br>irn vastet niht, daz hære ich wol. | 815 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|       | wines ein becher vol                                                                                  |     |
|       | der gît, daz sî iu geseit,<br>mêre rede und manheit                                                   | 000 |
|       | dan vierzec unde viere                                                                                | 820 |
|       | mit wazzer ode mit biere.                                                                             |     |
|       |                                                                                                       |     |
|       | sô diu katze vrizzet vil,                                                                             |     |
|       | zehant so hebet sî ir spil:                                                                           |     |
|       | her Iwein, also tuot ir.                                                                              | 825 |
|       | rât ich iu wol, sô volget mir.                                                                        |     |
|       | iu ist mit der rede ze gach:                                                                          |     |
|       | slåfet ein lützel dernåch!                                                                            |     |
|       | troume iu danne iht sware,                                                                            |     |
| s. 40 | só sult irs iu zewâre                                                                                 | 830 |
|       | nemen eine maze.                                                                                      |     |
|       | ode vart iuwer strâze                                                                                 |     |
|       | mít gúotem heile,                                                                                     |     |
|       | und engebt mir niht ze teile                                                                          |     |
|       | swaz iu dâ êren geschiht                                                                              | 835 |
|       | und enzelnt mir ouch halben schaden niht!»                                                            |     |
|       | "Her Keit » sprach din künemin                                                                        |     |

«Her Keiî,» sprach diu künegin, «iwer zunge müeze gunêret sîn, diu allez guot gar verdagt und niwan daz aller bæste sagt, 840 daz iuwer herze erdenken kan. doch wæn ich dar an der zungen unrehte tuo: iwer herze twinget si derzuo.

daß deine Zunge geschändet wäre. -

<sup>815</sup> wizze Krist ist eine Betheuerung: weiß Gott, bei Gott!—816 mack ezzen, nach Tische.—818—824 schon bei Chrestien 590 fg.—831 vierzec unde viere, «vierzig und noch vier dazu. Die Zahl 4 steht in der frühern Sprache für eine unbestimmte Zahl; auch ist die Wirkung der Alliteration zu beachten.» B. Vgl. Germ. 17, 122. Anders faht und erklärt A. Faust in Steinmeyer's Ztechr. 24, 10 diese Stelle, welche ihm auf dichotomische Responsion zu deuten scheint: «ein Becher Weins reizt mehr zum Prahlen leistige Becher Weins reizt mehr zum Prahlen Responsion zu deuten scheint: «ein Becher Weins reizt mehr zum Prahlen als vier Becher Bier oder vierzig Becher Wasser.» — 823 so, wenn. — 824 heben, anheben. — 827 iu ist ze gach, ihr seid zu voreilig, zu schneil. — 829 solltet ihr dann etwa einen schweren Traum haben; sware, adv. zu dem adj. sware. — 831 es im eine maze nemen, es sich zur Richtschnur dienen lassen, sich ein Beispiel daran nehmen. — 834 einem ze teile geben, zu Theil werden lassen, mithteilen. — 836 zeln, zuzählen, anrechnen. 838 müeze (conj. præs.) dient zum Ausdruck des Wunsches: ich wollte deil deine Zunge gegebändet wäre. —

dazn dunkat dahainar schalkhait vil.

9.15

|       | dazn dunket denemer schaikheit vii:  | 840 |
|-------|--------------------------------------|-----|
|       | nû muoz sî sprechen swaz ez wil.     |     |
|       | nun magich si niht gescheiden,       |     |
|       | wan übel geschehe in beiden.         |     |
|       | ich wil iu daz zewâre sagen,         |     |
|       | dem ir den vater het erslagen,       | 850 |
|       | dern vlizze sich des niht mêre,      |     |
|       | wie er iu alle iuwer êre             | ·   |
|       | benæme, danne si då tuot.            |     |
|       | iu habt ez eine, werde iu'z guot.»   |     |
|       | W                                    |     |
|       | Her Iwein lachet unde sprach:        | 855 |
|       | «vrowe, mirn ist niht ungemach       |     |
| s. 41 | swaz mir her Keii sprichet:          |     |
|       | ich weiz wol daz er richet           |     |
|       | an mir mîn ungewizzenheit.           |     |
|       | im ist mîn ungevuoge leit:           | 860 |
|       | die newolder mich niht verdagen.     |     |
|       | ouch kan er mirz wol undersagen      |     |
|       | mit selher vuoge als er ie pflac,    |     |
|       | die niemen wol gezürnen mac.         |     |
|       | min her Keii der ist so wis          | 865 |
|       | und hat selh êre und selhen pris,    | ,   |
|       | daz man in gerne hæren sol;          |     |
|       | und hân ích nû wâr, daz wizt ir wol. |     |
|       |                                      |     |

845 dem ist keine Schlechtigkeit zu viel, das macht sich nichts daraus, schreckt nicht davor zurück. Vgl. über die auffallende Ausdrucksweise Haupt zu MSFr. 151, 32. — 846 ez, nämlich daz herze. — 847 ich kann sie nicht ausnehmen. — 848 wan, ich kann nur so viel sagen als; sondern, vielmehr. — 849 zewäre sagen, in Wahrheit sagen, versichern. — 850 dem, wem, wenn einem; vgl. 1. Büchl. 387. — 851 sich des viizen. sich darauf befleißigen, darauf bedacht sein. — 853 benemen, rauben. — danne, als. — 854 behaltet es für euch allein (eine), wenn euch daraus Gutes erwächst; ich mag keinen Theil daran haben, wenn ihr davon Vortheil habt; vgl. zu den Liedern 40, 7. 856 ungemach, unbequem, störend. Man vergleiche die Rede des Haupthelden, welche hier in V. 856—878 enthalten ist, mit der Kalogreant's in V. 190—221. Während der letztgenannte sich von Keii's Worten tief verletzt fühlt und Gleiches mit Gleichem vergilt, bleibt Iweinunig und antwortet nur mit einigen leichten Scherzen, hat also vermöge

ich wil des iemer sin ein zage,

<sup>856</sup> ungemach, unbequem, störend. Man vergleiche die Rede des Haupthelden, welche hier in V. 856-878 enthalten ist, mit der Kalogreant's in V. 190-221. Während der letztgenannte sich von Keil's Worten tief verletzt fühlt und Gleiches mit Gleichem vergilt, bleibt Iwein ruhig und antworten nur mit einigen leichten Scherzen, hat also vermöge seiner tiefern Einsicht ein ganz anderes Verständniss für den wunderlichen Charakter als der empfindliche, sonst biedere Kalogreant. — 858 rechen, rächen, tadeln. — 859 ungewizzenheit, Unverständigkeit, Beschränktheit. — 860 ungewuoge fem., Zudringlichkeit, Ungestüm, Unnachgiebigkeit. — 862 er kan, er versteht. — underragen, gesprächsweise, ins Gesicht sagen. — 863 vuoge fem., Angemessenheit, Schicklichkeit, glimpfliche Weise. — 864 er gezürnen, darüber böse sein, daran Anstoß nehmen. — 868 war hän, die Wahrheit gesagt haben, Recht haben. — 869 mit Bezug darauf will ich immer für einen Zaghaften gelten. —

daz ich im siniu wort vertrage. ouch enhebt er niht den strit, der den êrsten slac gît. unz ez der ander vertreit. sô ist der strît hin geleit. ichn wil mich mit dem munde 875 niht glichen dem hunde, der då wider grinen kan, sô in der ander grînet an.» Hie was mit rede schimpfes vil. ouch hete der künec ûf sîn zil 880 1 geslåfen unde erwachte så unde enlac niht langer då. er gienc hin ûz zuo in zehant. då er si sament sitzen vant. sî sprungen ûf: daz was im leit. 885 er zurnde durch gesellekheit: wander was in weizgot verre baz geselle danne herre. er saz mit in då nider. diu künegin saget im her wider 890 Kâlogrêandes swære und elliu disiu mære. Nû hete der künec die gwonheit.

Nû hete der künec die gwonheit,
daz er niemer deheinen eit
bî sînes vater sêle swuor 895
wan des er benamen volvuor.
Utpandragôn was er genant.
bî im swuor er des zehant.
(daz hiez er über al sagen)
daz er in vierzehen tagen 900
und rehte an sant Jôhannes naht

879 schimpf masc., Scherz (Ironie). — 880 úf sin zil, zu Ende, aus. — 884 sament, zusammen. — 886 durch gesellekheit, weil er sich als ihren gesellen, ihren Genossen ansah. — 887 verre baz, weit mehr. — 889 er suz, er setzte sich.

<sup>871</sup> auch gilt der nicht für den Anheber, Urheber des Streites. — 873 un; so weit, sobald als. — sertragen, ruhig hinnehmen. — 874 hin legen, beilegen. — 876 glichen, gleichstellen. — 877 grinen stv., greinen. knurren (und dabei die Zähne fletschen). V. 875 — 878 sind Übersetzung von Chrestien 644 fg.

<sup>886</sup> außer einen solchen, den er (außer so, daß er ihn) genau (benamen, punktlich, buchstäblich) erfällte. — 301 rehte, gerade. — sant Jöhannes, naht, dale hohe Bedeutung dieser Johannisnacht, der Nacht vor Johannis,

mít áller siner maht zuo dem brunnen wolde komen. do si daz hâten vernomen, daz dûhte si riterlich unt guot: daz dunte si riterlich unt guot:
wan dar stuont ir aller muot. ichn weiz wem liebe dran geschach: ez was hern Îwein ungemach. s. 43 wand er sich håte an genomen. daz er dar eine solde komen. 910

> Er gedahte: «ichn mac daz niht bewarn, und wil der künec selbe varn. mirn werde min riterschaft benomen. mich sol des strîtes vür komen mîn hér Gâwein: 915 des ist zwivel dehein. als schiere so er des strites gert, ern werdes vür mich gewert. entriuwen ez sol anders varn: ich kan daz harte wol bewarn, 920 swer vierzéhen tage bitet, daz er vor mir niht enstritet. wan ich sol in disen drin tagen des endes varn, und niemen sagen, in den walt ze Breziljan, 925 suochen unz ich vunden hån den stic, den Kâlogrêant sô engen und sô rûhen vant.

für alles was mit der Geisterwelt zusammenhängt, ist bekannt. Was irgend Gutes oder Böses von der Macht der Geister bei diesem Wunderbrunnen zu erwarten war, ließ sich in der Johannisnacht erwarten». B. — 906 denn dahin war ihr aller Sinn gerichtet. — 907 mir geschiht liebe daran, mir geschieht daran ein Gefalle, mir ist das angenehm. — 909 sich ez an nemen, sich es einbilden, sich es denken. — 910 solde, würde. — eine, allein. 911 bewarn, verhüten; entgehen. — 912 und, wenn; ist daß. — 913 einem die riterschaft benemen, einen um sein ritterlich Abenteuer bringen. — 914 einen strütes vür komen, einem im Kampfe zuvorkommen; vgl. Erec 2418, 3386; Grieshaber's Deutsche Predigten II, 138, Z. 22; 139. Z. 14; MSH. 3, 165<sup>b</sup> (4); Haupt's Zeitschr. 9, 291, Z. 21. — 915 min her ist bloß höfischer Ausdruck wie monsieur. — 916 darüber ist kein Zweifel. — 917 als schiere ső, sobald als. — 918 vür mich, eher als ich, vor mir. — ich wirde es gewert (mir wird es gewährt, ich erlange es) sagte man, weil das Activum gewern nur mit dem Accusativ und Genetiv construiert ward. — 919 anders varn, anders kommen, einen andern Ausgang nehmen. — 920 919 anders varn, anders kommen, einen andern Ausgang nehmen. 920 harte vol., recht gut, sehr leicht. 921 biten stv., warten. 923 drin dat. von dri. — ich sol, ich werde (vgl. 914). — 924 des endes wie V. 600. — 926 encelen ist Infinitiv, von varn in V. 924 abhängig. — 928 engen und rether and Acquestive rühen sind Accusative. -

|       | und då nåch sol ich schouwen<br>die schenen juncvrouwen,<br>des èrbæren wirtes kint,<br>diu beidiu alsô hövesch sint.<br>so gesihe ich, swenne ich scheide dan,                             | 930 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|       | den vil ungetånen man,<br>der då pfligt der tiere.<br>dar nåch sô sihe ich schiere<br>den stein unde den brunnen:                                                                           | 935 |
| s. 44 | des müezen si mir gunnen, daz ich in eine begieze, ich engeltes oder genieze. desn wirt nû niemen zuo gedåht, unz ichz habe volbråht: bevindent siz, sô ez ergåt, des wirt danne guot råt.» | 940 |
|       | Alsus stal er sich dan<br>und warp rehte als ein man,<br>der êre mit listen<br>kunde gewinnen und gevristen,                                                                                | 945 |
|       | und kom då er die knappen vant. den besten nam er då zehant, den er niht verdagte. vil stille er im sagte, daz er im sin gereite                                                            | 950 |
|       | ûf sîn pfert leite: er wolde ze velde rîten und sîn dâ ûze bîten, unz erm sîn harnasch bræhte nâch. er sprach: «nû lâ dir wesen gâch,                                                       | 955 |
|       | und sich daz duz wol verdagest.<br>zware ob duz iemen sagest,<br>so ist iemer gescheiden<br>diu vriuntschaft under uns beiden.»                                                             | 960 |

<sup>932</sup> diu beidiu (neutr. pl.) bezieht sich auf wirt und kint. — 933 gesehen, zu sehen oder zu Gesicht bekommen. — 934 ungetän, ungestaltet, ungeschlacht. — 938 si=u Artus und seine Ritters. B. — günnen, gönnen, nicht verwehren. — 940 ich mag nun Nachtheil oder Vortheil davon haben; es komme wie es wolle. — 941 davon wird nun gegen Niemand etwas erwähnt. — 943 số ez ergát, wenn es vorbei, geschehen ist. — 944 des wirt råt, dem kann abgeholfen werden, das wird sich machen. 948 gerristen, machen daß etwas besteht, zu wahren wissen. — 951 dem er nichts verschwieg. — 953 gereite neutr., Reitzeug, Sattelzeug. — 955 ze veide, ins Freie. — 957 unz, bis. — 958 lå dir wesen gåch, mache daß du dich beeilst, beeile dich.

| Sus reit er ûz und liez in dâ. vil schiere brahte er im hin nâ sîn ros und sîn îsengewant. 3. 45 nû wâfent er sich zehant, er saz ûf unde reit | 965 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| nach wane in groz arbeit<br>und erstreich groze wilde,<br>walt unde gevilde,<br>unz er den engen stic vant,<br>den sin neve Kalogreant         | 970 |
| also kûme durch gebrach. 10 1000000000000000000000000000000000                                                                                 | 975 |
| eines nahtes nie geschach.<br>des morgens schiet er von dan<br>und vant den griulichen man<br>ûf jenem gevilde<br>stên bi sînem wilde:         | 980 |
| und von sim anblicke segent er sich vil dicke, daz got so ungehiure deheine creatiure geschepfen ie geruochte. der bewist in des er suochte.   | 985 |

Vil schiere sach her Iwein den boum, den brunnen, den stein, 990 und gehörte ouch den vogelsanc. dô was sîn twelen unlanc, unz daz er ûf den stein gôz.

<sup>964</sup> er bråhte im hin nå, er brachte ihm nach. — 965 ros] «das pfert (oben V. 954) soll, wie zu einem Ritt ins Freie, gesattelt, das ros (Streitross) und der Harnisch heimlich nachgebracht werden.» B. — isengevant harnasch. — 968 nåch wäne, nach Vermuthen, wie er glaubte. — arbeit, Noth, mühevoller Kampf. — 969 erstrichen stv., durchstreichen, durchstreifen. — 973 alsö küme, so schwer, mit solcher Noth. — 975 üz ze velde, ins Freie hinsus. — 976 die d. h. die bekannte, schon erwähnte; vgl. V. 281 fg. und 785 fg. — 978 eines nahtes nie, noch in keiner einzigen Nacht; vgl. Germania 7, 439. — 983 von, wegen. — 984 segenen, bekreuzen (signare). — 987 geschepfen, erschaffen. — ie, jemals. — 988 bewisen mit acc. und gen., jemand etwas weisen.

922 sin tweten, sein Zögern, Warten. — 993 dieser That Iwein's gedenkt auch Wolfram im Parzival XII, 29. —

| s. 46 | dô kom ein siusen unde ein dôz<br>und ein selch weter dar nâch, | 995  |
|-------|-----------------------------------------------------------------|------|
|       | daz in des dûhte, daz im ze gâch                                |      |
|       | mit dem giezen wære gewesen:                                    |      |
|       | wan er entriut nime genesen.                                    |      |
|       | dô daz weter ende nam,                                          |      |
|       | dô hôrter, daz geriten quam                                     | 1000 |
|       | des selben waldes herre.                                        |      |
|       | der gruozte in harte verre                                      |      |
|       | als vient sinen vient sol:                                      |      |
|       | ouch verstúont sich her Íwein wol,                              |      |
|       | daz er sich weren solde,                                        | 1005 |
|       | ob er niht dulden wolde                                         |      |
|       | beide laster unde leit.                                         |      |
|       | ir ietweder was gereit                                          |      |
|       | ûf des anderen schaden:                                         |      |
|       | sî hete beide überladen                                         | 1010 |
|       | grôz ernest unde zorn.                                          |      |
|       | si namen diu ors mitten sporn.                                  |      |
|       | sus was in zuo ein ander ger:                                   |      |
|       | ir ietweder sin sper                                            | i    |
|       | durch des andern schilt stach                                   | 1015 |
|       | ûf den lîp, daz ez zebrach                                      |      |
|       | wol ze hundert stücken.                                         |      |
|       | dô muosen sị beide zücken                                       |      |
|       | diu swert von den siten.                                        |      |
|       | hie huop sich ein striten,                                      | 1920 |
|       | daz got mit êren möhte sehen,                                   |      |
|       | und solde ein kampf vor im geschehen.                           |      |
|       | über die schilte gienc diu nôt,                                 |      |
|       | die ir ietweder vür bôt,                                        |      |
| s. 47 | die wîle daz die werten:                                        | 1025 |

<sup>994</sup> das siusen, das Sausen. — der dôz, das Tosen. — 998 denn er glaubte, er werde nicht länger leben, er sei nun verloren. Vgl. su 415. — 1002 der rief ihm schon aus weiter Ferne entgegen, forderte ihn schon von Ferne zum Kampfe heraus. — 1007 beide-unde, sowol – als auch. — 1008 ür ietweder, ein jeder von ihnen. — gereit, bereit, bedacht. — 1012 mitten = mit den; sie giengen ihren Rossen mit den Sporen zu Leibe, trieben sie mit den Sporen an. — 1013 ger adj., begierig; zuo, nach, gegen. — 1017 wol, fast. — 1018 zücken, heraus-, emporziehen (mit Gewalt, in Eile). — 1021 das Gott unbeschadet seiner Würde hätte vor sich geschehen lassen können, d. h. das in seiner Art vollkommen, herrlich, vorzüglich war. — 1022 und, vgl. zu 912. — 1023 die Schilde traf die Noth, die Schilde hatten am meisten zu leiden. — 1024 vür bieten, vor sich halten. — 1025 die wite daz, dieweil, solange als. — wern, währen, dauern, halten. —

si wurden ab mit den swerten zehouwen schiere alsô gar. daz si ir bêde wurden bar.

| Ich machte des strites harte vil<br>mit worten, wan daz ich enwil,<br>als ich iu bescheide.<br>si waren da beide, | 1030 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| unde ouch niemen bi in mê,                                                                                        |      |
| der mir der rede gestê.                                                                                           |      |
| spræche ich, sit ez niemen sach,                                                                                  | 1035 |
| wie dirre sluoc, wie jener stach,                                                                                 |      |
| ir einer wart då erslagen:                                                                                        |      |
| dern mohte niht då von gesagen:                                                                                   |      |
| der åber den sige då gewan,                                                                                       |      |
| der was ein sô hövesch man,                                                                                       | 1040 |
| er hete ungerne geseit                                                                                            |      |
| sô vil von sîner manheit,                                                                                         |      |
| då von ich wol gemåzen mege                                                                                       |      |
| die maze ir stiche unde ir slege.                                                                                 |      |
| wan ein dinc ich iu wol sage,                                                                                     | 1045 |
| daz ir deweder was ein zage:                                                                                      |      |
| wan dá ergienc wéhselslege gnuoc,                                                                                 |      |
| unz daz der gast dem wirte sluoc                                                                                  |      |
| durch den helm einen slac                                                                                         |      |
| zetal unz då daz leben lac.                                                                                       | 1050 |

Und alser der tôtwunden rehte het enpfunden. dô twanc in des tôdes leit mêre dan sîn zageheit, daz er kêrte und gap die vluht. 1055 her Îwein jagte in âne zuht engegen siner burc dan.

ohne alle Umstände.

<sup>1027</sup> alső gar, so ganz und gar, so vollständig. — 1028 daß sie beide derselben ledig wurden.
1029 ich könnte den Kampf sehr weit ausdehnen, sehr vergrößern, ausführlich beschreiben. — 1031 als, wie. — 1034 der mir jetzt in dem, was ich etwa sagte, beistimmen würde. — 1035 sit, da nun (quoniam). —
1043 da von, daß davon, danach. — gemäzen, «bestimmt angeben». B. —
1044 die mäze, das Verhältniss, die Größe, die Beschaffenheit. — 1046 deweder, keiner von beiden. — 1047 vehsetsiege (gen. pl.), wechselseitige, gegenseitige Schläge. — 1050 zetal, thalwärts, nieder.
1051 tötwunde swf., tödtliche Wunde. — 1056 äne zuht, ohne Rücksicht, ohne alle Umstände. —

s. 49

ez hete der halptôte man ze vliehenne einen gereiten muot: ouch was sîn ros, alsô guot. 1060 daz er vil nåch was komen hin. do gedâht her Îwein, ob er in niht erslüege od vienge, daz ez im danne ergienge als im her Keiî gehiez, 1065 der niemens ungespottet liez: und waz im sin arbeit töhte. so er mit niemen enmöhte erziugen dise geschiht (wan dâne was der liute niht), 1070 sô spræche er im an sîn ère. des begunder im vil sêre ze slage mite gåhen, unz sî die burc sâhen. Nû was diu burcstrâze 1075 zwein mannen niht ze måze: sus vuoren si in der enge beide durch gedrenge unz an daz palas. dâ was vor gehangen ein slegetor: 1080 då muose man hin durch varn unde sich vil wol bewarn vor der selben slegetür. daz man den lîp dâ iht verlür. sweder ros od man getrat 1085 iender ûz der rehten stat. daz ruorte die vallen und den haft. der då alle dise kraft

und daz swære slegetor

<sup>1059</sup> gereiter muot, williger Sinn, Bereitwilligkeit. — 1061 vil nâch, beinahe. — 1066 vgl. Erec 4844. — 1069 erziugen, durch Zeugniss erhärten, bezeugen. — 1070 der liute niht—hominum nihit, kein Mensch. — 1072 vil sere, sehr angestrengt, sehr hastig, vgl. Germania 30, 268. — 1073 auf dem Fuße nacheilen: stac — huofstac, Hufspur; ze stage nach Wackernagel: sodaß die Hufschläge beider gleichschnell rennenden Pferde immer zu gleicher Zeit erklangen; vgl. Krone 16145 u. Ann. zu Ortnit 458, 2. 1076 einem niht ze mäze sin, für einen nicht gehörig weit oder breit genug sein. — 1077 varn, reiten. — 1080 slegetor neutr., Fallthor. — 1084 daziht, daß nicht (ne forte). — 1085 sweder, wer von beiden, wenn einer von beiden. — 1086 iender, irgend. — üz der rehten stat getreten, aus dem richtigen (feleise kommen, daneben treten. — 1087 daz=daz ez. — rüeren, berühren. — der haft, «die Vorrichtung zum Festhalten», der Halter; falle und heftelin auch im Tristan 16991 fg. — 1088 kraft fem., die Wucht. —

|       | von nidere úf habte enbor,<br>số nám ez einen val<br>alsô gâhes her zetal,<br>daz im niemen entran.<br>sus was beliben manec man.                                                | 1090        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|       | Då reit der wirt vor im in.<br>der het die kunst und den sin,<br>daz im då von niht arges war:<br>wander meistert ez dar.<br>ez was swære unde sneit                             | 1095        |
|       | sô sêre, daz ez niht enmeit,<br>ezn schriete îsen unde bein.<br>nune kunde sich der herre Îwein<br>niht gehüeten dâ vor                                                          | 1100        |
|       | unde valte daz tor<br>und sluoc zen selben stunden<br>dem wirte eine wunden<br>unde genas als ich iu sage.<br>er hete sich näch dem slage                                        | 1105        |
| s. 50 | hin vür geneiget unde ergeben: alsus beleip im daz leben, dô daz tor her nider sleif, deiz im den lîp niht begreif. ez sluoc, als ich vernomen habe, daz ros ze mittem satel abe | <b>1110</b> |
|       | und schriet die swertscheide<br>und die sporn beide<br>hinder der versenen dan:<br>er genás als eiu sælec man.                                                                   | 1115        |
|       | Dô im daz ros tôt gelac,<br>done mohter, als er ê pflac,                                                                                                                         | 1120        |

<sup>1090</sup> von nidere åf haben, über der Erde in der Schwebe halten. — 1092 gåhes adv., eilig, mit einem Mal. — 1094 beitben stv., liegen bleiben, todt bleiben. 1097 verren, hinderlich, im Wege sein. — 1098 er meistert ez dar, ar hatte diese Einrichtung dahin machen lassens. B. — 1100—1 ez enneit niht en schriete, es unterlieb nicht zu schneiden (non abstinuit quin secaret); meit præt. von måden; schriete conj. præt. von schröten. — 1104 valte præt. von vellen, zum Fallen bringen. — 1105 zen selben stunden, in demselben Augenblick. — 1107 genesen, mit dem Leben davon kommen. — als ich iu sage, wie ich euch sagen werde d. h. auf folgende Weise. — 1108 nåch dem stage, um einen Schlag zu geben. — 1109 hin vür, nach vorn, vorwärts. — sich hin vür ergeben, sich nach vorn strecken, vorlegen. — 1111 nider siffen, niedergleiten. — 1112 begrifen, erfassen. — 1114 ze mittem satel, mitten im Sattel. — 1117 versene swf., Ferse. — 1118 er hatte von Glück zu sagen, daß er davon kam.

| ٠            | niht vürbáz gejagen: ouch het er den wirt erslagen. der vloch noch den ende vor durch ein ander slegetor und liez daz hinder im nider: done mohte der gast vür noch wider. sus was min her Iwein zwischen den porten zwein beslozzen unde gevangen. swie sêre im missegangen an der vancnüsse wære, doch was sin meistiu swære daz er im vor dan alsô lebendec entran. | 1125<br>1130 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>s.</b> 51 | Ich wil iu von dem hûse sagen, dâ er inne was beslagen. ez was, als er sît selbe jach, daz er sô schœnez nie gesach weder vordes noch sît, hôch vest unde wit, gemâlet gar von golde. swer drinne wesen solde                                                                                                                                                          | 1135         |
|              | åne vorhtliche swære.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ,<br>1145    |
|              | dô er mit selhen sorgen ranc,<br>dô wart bî im des was niht lanc<br>ein türlîn ûf getân:<br>dâ sach er zuo im ûz gân<br>eine riterlîche magt,<br>enhete sî sich niht verclagt.                                                                                                                                                                                         | 1150         |

1123 den ende (adverbialer Accusativ), die übrige Strecke bis zum Hof-

<sup>1123</sup> den ende (adverbialer Accusativ), die übrige Strecke die zum Hofraum; vollends. — 1130 im ist missegangen an der vancnüsse, ihm ist es übel ergangen in Hinsicht auf seine Gefangenschaft.

1136 bestahen, einschließen, fangen. — 1137 sit, nachher, späterhin. — 1137—38 ez was, daz er u. s. w., es war von der Art daß er. — 1141 von, mit. — 1142 wer darin hätte sein können, gewesen sein würde. — 1143 ohne daß er sich von Furcht beschwert fühlte. — 1144 vröugebære, Freude hervorbringend, erfreulich. — 1145 wider unde vür, rückwärts und vorwärts, hin und her. — 1152 då—ûz, daraus, aus demselben (türlin, kleine Thür, Seitenthür). — 1153—54 eine Jungfrau, die stattlich, schön (riterick) su

|       | Diu sprach zem êrsten niht mê<br>wan «ouwê, riter, ouwê!<br>daz ir her komen sît, | 1155 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|
|       | daz ist iuwer jungeste zît.                                                       |      |
|       | ir habt minen herren erslagen.                                                    |      |
|       | man mac so jæmerlichez clagen                                                     | 1160 |
|       | an miner lieben vrouwen                                                           | •    |
|       | und an dem gesinde schouwen,                                                      |      |
| s. 52 | und so grimmeclichen zorn,                                                        |      |
|       | daz ir den lîp hânt verlorn.                                                      | •    |
|       | daz si iuch nû niht hant erslagen,                                                | 1165 |
|       | daz vristet niuwan daz clagen,                                                    |      |
|       | daz ob mînem herren ist:                                                          |      |
|       | sî sláhent iuch áber an dirre vrist.»                                             |      |
|       |                                                                                   |      |

[Er sprach] «Sone sol ich doch niht den lîp alsus verliesen als ein win: 1170 michn vindet niemen åne wer.» si sprach: «got si der iuch ner: ern beschirme iuch éine, ir sit tôt. doch gehabte sich ze grözer nöt nie man baz danne ir tuot: 1175 ir sit benamen wol gemuot. des sol man iuch geniezen lân. swie leide ir mir habt getan. ichn bin iu doch niht gehaz und sage iu mêre umbe waz 1180

Min vrouwe het mich gesant ze Britanje in daz lant. da gesprách ich den künec von ir:

nennen gewesen wäre, wenn sie sich nicht durch Klagen entstellt hätte; oder: eine schöne Jungfrau, nur daß sie von Jammer entstellt war.

1155 sem érsten, im Anfange, anfangs. — 1158 daz ist euer letztes, euer Tod. — 1164 daß ihr das Leben verloren habt, d. h. daß ihr so gut wie verloren seid, daß ihr gewiß sterben müsst; vgl. zu V. 243. — 1166 den Aufschub (die Verzögerung) bewirkt nur das Wehklagen. — 1167 ob minem

Autschub (die Verzogerung) bewirkt nur das Wenklagen. — 116: 00 minem herren, über der Leiche meines Herrn, aus Theilnahme für oder um meinen Herrn. — 1168 an dirre vrist vgl. zu 2518.

1170 alsus, so ohne weiteres. — 1172 got si der iuch ner, Gott wolle euer Beschützer sein. — 1173 wofern nicht er allein (er—eine) euch beschirmt, so u. s. w. — 1174 sich gehaben, sich zusammennehmen, sich fassen. — ze, in, bel, während. — 1177 das soll man euch zu Gute, zu Statten kommen lassen (darob soll man euch loben). — 1179 gehaz, feind, blace. — 1180 meine weiter ferner nicher — under was westalb. böse. — 1180 mêre, weiter, ferner, näher. — umbe waz, weshalb. 1183 von ir, in ihrem Auftrage. —

|       | herre, des geloubet mir,<br>ich schiet alsô von dan,<br>daz mir då nie dehein man<br>ein wort zuo gesprach.                                                                              | 1185 |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| s. 53 | ich weiz doch wol daz ez geschach<br>von miner unhövescheit.<br>alsô het ich üf geleit,<br>ichn wære ir gruozes niht sô wert,<br>als man då ze hove gert:                                | 1190 |
|       | ich weiz wol, des engalt ich. herrè, do gruoztet ir mich, und ouch da niemen mère. do erbutet ir mir die ère, der ich iu hie lonen sol.                                                  | 1195 |
|       | herre, ich erkenne iuch wol:<br>iwer vater was, deist mir erkant,<br>der künec Vrîên genant.<br>ir sult vor schaden sicher sin:<br>her Îwein, nemet ditz vingerlîn.                      | 1200 |
|       | ez ist úmben stein alsô gewant:<br>swer in håt in blôzer hant,<br>den mac niemen, al die vrist<br>und er in blôzer hant ist,<br>gesehen noch gevinden.<br>sam daz holz under der rinden, | 1205 |
|       | alsame sît ir verborgen:<br>irn durfet niht mê sorgen.»                                                                                                                                  | 1210 |

Alsus gap siz im hin nû stuont ein bette då bi in:

Sitzen bestimmt war, ein Lager. -

<sup>1189</sup> unhövescheit, das unhöfische Wesen, das unbeholfene Benehmen. — 1190 ich hatte mir es schon von vornherein so gedacht; ich war schon 190 ich hatte mir es schon von vornherein so gedacht; ich war schon mit dem Gedanken dort hingekommen; if tegen, bestimmen, sich vornehmen, beschließen. — 1191—93 ich wäre des Grußes der Bitter nicht so werth, wie derjenige sein muß, den man an Artus' Hofe des Grußes wert anchtet: das musste ich — das weiß ich wohl — entgelten; nicht an den Rittern, an mir nur lag die Schulde. B. Statt niht so wert in V. 1191 haben die ältesten Handschriften niht so wol wert; vielleicht war borwert (—schwerlich, kaum werth) das ursprüngliche, von den Abschreibern umschriebene Wort; vgl. borsere, bortiure im Eree und borguot im 1. Büchl 462. Vgl. über diesen Vers Paul Beitr. I, 365. — 1196 ir erbuste, ihr erbott. — 1191 lönen mit gen., wofür belohnen. — 1199 deist mir erkant, das ist mir bekannt, das weiß ich. — 1202 vingerlin, Fingerring. — 1203 es verhält sich mit dem Stein (in dem Ringe) so; der Stein hat solche Kraft. — 1205—6 al die vrist und, dieweil, so lange als. — 1207 gesehen, zu Gesicht bekommen. — geeinden, ausfündig machen. — 1209 alsame, gerade so, ebenso. — 1210 irn durfet niht, ihr braucht nicht.

1212 bette, eine Vorrichtung die ebenso wohl zum Liegen als sum Sitzen bestimmt war, ein Lager. —

|       | daz was berihtet alsô wol         |      |
|-------|-----------------------------------|------|
|       | als ein bette beste sol,          |      |
|       | daz nie künec bezzer gwan:        | 1215 |
|       | då hiez sî in sitzen an.          |      |
|       | und dô er was gesezzen,           |      |
| s. 54 | si sprach: «welt ir iht ezzen?    |      |
|       | er sprach: «gerne, der mirz git.  |      |
|       | sî gienc und was in kurzer zît    | 1220 |
|       | her wider komen unde truoc        |      |
|       | guoter gåchspise gnuoc:           |      |
|       | des sagter ir gnåde unde danc.    |      |
|       | dô er gaz unde getranc,           |      |
|       | dô huop daz gesinde grôzen schal  | 1225 |
|       | ze bêden porten über al,          | 0    |
|       | als si imz niht wolden vertragen, |      |
|       | der in den herren hete erslagen.  |      |
|       | dor in doz norroz noro orsingoni  |      |
|       | Si sprach: «her Îwein, hœret ir?  |      |
|       | si suochent iuch. nû volget mir,  | 1230 |
|       | und enkumt niht ab dem bette.     |      |
|       | iu stêt ditz dinc ze wette        |      |
|       | niuwan umbe daz leben.            |      |
|       | den stein den ich iu hån gegeben. |      |
|       | den besliezt in juwer hant.       | 1235 |
|       | des si mîn sêle iuwer pfant,      | 1200 |
|       | daz iu niht arges geschiht,       |      |
|       | wand juch fürnamens nieman siht.  |      |
|       | nû wâ mite möht ju wesen baz?     |      |
|       |                                   | 1240 |
|       | dan dazs iu alle sint gehaz,      | 1240 |
|       | und ir sî seht bi iu stân         |      |

1213 berihten, zurechte machen, in den Stand setzen. — 1216 sitzen an ez, sich daraufsetzen. — 1219 der mirz git, wenn mirs jemand gibt. — 1222 gâchspise fem., Speise die schnell beschafft werden kann; vgl. Kindheit Jesu ed. Feifalik 708: dô truoc diu hûserouwe dar — — obez unde brâten und swaz si guotes mohte, daz ze gâner spise tohte u. J. Grimm Kl. Schr. 4, 390. — 1224 dô er gaz, als er gegessen hatte. — 1226 ze bêden porten, an beiden Pforten, Thoren. — 1227 ez im niht vertragen, es ihm nicht ungeahndet hingehen lassen.

1232—33 diese Sache hier kann von euch gebüßt, gesühnt werden nur mit dem Leben, d. h. ihr müsst euer Leben dafür einsetzen; nach dem mhd. Wörterbuch 3, 775b «es steht nichts Geringeres auf dem Spiele als das Lebenn; vgl. Erec 9109. — 1235 den stein in die hant besliezen, den Ring mit dem Stein fest in der Hand verwahren. — 1236 meine Seele soll euch dafür haften. — 1238 fürnamens adv., durchaus, ganz und gar. — 1239 womit könnte euch mehr gedient sein? was könnte euch wohl besser schützen? —

schützen? -

| s. 55 | als si in begraben wellen,                               | 1245 |
|-------|----------------------------------------------------------|------|
|       | mînen herren, ûf der bàre.<br>sô beginnent sî iuch zwâre | 1250 |
|       | in manegen enden suochen:                                | 1200 |
|       | desn durft ab ir niht ruochen.                           |      |
|       | tuont alsus und sit genesen!                             |      |
|       | ichn tar niht langer bi iu wesen.                        |      |
|       | und vunden si mich hinne,                                | 1255 |
|       | daz kœme uns zungewinne.»                                |      |
|       | Sus hete si urloup genomen.                              |      |
|       | die liute die dâ wâren komen                             |      |
|       | zuo dem vordern bürgetor,                                |      |
|       | díe vúnden då vor                                        | 1260 |
|       | daz ros halbez abe geslagen.                             |      |
|       | wer mohte in das widersagen,                             |      |
|       | wan sî wólten daz gewis hân,                             |      |
|       | und wurde de porte ûf getân,                             |      |
|       | daz si in drinne vunden?                                 | 1265 |
|       | in vil kurzen stunden                                    |      |
|       | brâchen si beide porte dan,                              |      |
|       | und envunden doch då nieman                              |      |
|       | wan daz hálbe ors innerhalp der tür                      |      |

<sup>1242</sup> dronde, drohend. — 1243 und — doch, obgleich. — 1246 — 48 über das Ineinandergreifen dieser Sätze vgl. zu V. 116 fg. — 1248 als si — wellen, adam wann sie Anstalt machen werdens. B. — 1251 in manegen enden, nach vielen Richtungen hin, hie und da; vgl. zu Erec 3000. — 1252 darum braucht ihr euch aber nicht zu kümmern. — 1253 und sit genesen, und ihr seid gerettet; ihr werdet unverletzt bleiben (Grimm, Gramm. 4, 153); gehabt euch wohl! — 1256 ungewin masc., Schaden.

1259 zuo dem vordern bürgetor, zu dem vordern d. h. hier dem äußern Burgthore; man muß hier annehmen, daß die Burgbewohner auf einem andern Wege aus der Burg gegangen und dann sich auf die nach dem Haupteingange führende Straße begeben haben; außen am Thore finden sie die hintere Hälfte des Rosses und des Sattels. — 1262—64 «wer möchte ihnen darin widersprechen. wenn sie dessen gewiss zu sein glaubten

1270

von mitteme statele hin vür.

ihnen darin widersprechen, wenn sie dessen gewiss zu sein glaubten (wolten), daß, falls (und, vgl. 1359) man die Pforte öffne, sie ihn drinnen finden wirden?» Ad. Baier in der Germania 21, 409. — 1267 dan brechen, wegreißen, wegräumen. — 1270 von der Mitte des Sattels nach vorn hin gerechnet (so viel als zur vordern Hälfte gehörte).

|       | Do begunden si vor zorne toben<br>und got noch den tiuvel loben.<br>si språchen: «warst der man komen, |      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| s. 56 |                                                                                                        |      |
| 8. 90 | diu ougen und die sinne?                                                                               | 1275 |
|       | er ist benamen hinne:                                                                                  | 12:0 |
|       | wir sin mit gesehnden ougen blint.                                                                     |      |
|       | ez sehent wol al die hinne sint:                                                                       |      |
|       | ezn wær dan cleine als ein mûs,                                                                        |      |
|       | unz daz beslozzen wær ditz hûs,                                                                        | 1280 |
|       | sone möht niht lebendes drûz komen:                                                                    | 1200 |
|       | wie ist uns dirre man benomen?                                                                         |      |
|       | swie lange er sich doch vriste                                                                         |      |
|       | mit sinem zouberliste,                                                                                 |      |
|       | wir vinden in noch hiute.                                                                              | 1285 |
|       | suochent, guote liute,                                                                                 | 1200 |
|       | in winkeln und under benken.                                                                           |      |
|       | erne mac des niht entwenken                                                                            |      |
|       | erne müeze her vür.»                                                                                   |      |
|       | st verstuonden im die tür.                                                                             | 1290 |
|       | si versuonden im die tur.                                                                              | 1230 |
|       | Ein dinc was ungewärlich:                                                                              |      |
|       | si giengen slahende umbe sich                                                                          |      |
|       | mit swerten sam die blinden.                                                                           |      |
|       | solden si in immer vinden,                                                                             |      |
|       | daz heten si ouch dô getân.                                                                            | 1295 |
|       | daz bette wart des niht erlân                                                                          |      |
|       | sîne ersuochtenz under im gar.                                                                         |      |
|       | bi siner genist nim ich war,                                                                           |      |
|       | unz der man niht veige enist,                                                                          |      |
|       | sô nert in ein vil cleiner list.                                                                       | 1300 |

<sup>1272</sup> got noch den tiuvel toben ist sprichwörtliche Redensart: auf Gott und alle Welt schelten. — 1273 warst=war ist, wohin ist. — 1277 = Eraclius ed. Graef 4541. — 1280 uns daz, so lange als. — 1283 wie lange er sich auch hinhalten, bewahren mag. — 1284 zoubertiet masc., Zauberkunst. — 1288 entwenken, ausweichen. — 1290 die tür verstän, den Ausgang zur Thür verhindern dadurch, daß man sich in dieselbe stellt; verlegen, versperren.

versperren.

1991 ungewärlich, von der Art, daß man sich nicht dagegen wahren kann; nicht zu verhüten, gefährlich; vgl. zu Erec 2715. — 1294 immer, jemals. — 1294—95 wäre es je Bestimmung gewesen, daß sie ihn fanden, so würden sie ihn auch jetzt gefunden haben. — 1297 erusochen, durchsuchen. — 1298 genist fem., Genesung, Rettung, Befreiung, Erlösung. — 66, an. — 12999 uns, so lange als. — veige, dem Tode verfallen, vom Schicksal zum Tode bestimmt. — 1300 nern, erretten: so bedarf es nur einer ganz geringen Kunst zu seiner Errettung. Vgl. das alte Sprichwort: es sterbent van (nur) die veigen.

| s. 57 | Dô er in disen sorgen saz,<br>nû widervuor im allez daz<br>daz im sin vriunt diu guote magt<br>vordes hâte gesagt.                                    |      |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|       | er sach zuo im gebäret tragen<br>den wirt den er hete erslagen.<br>und näch der bäre gienc ein wip,<br>daz er nie wibes lip<br>also schoenen gesach.  | 1305 |
|       | von jämer si üz brach ir här und diu cleider. wan ezn dorft nie wibe leider ze dirre werlde geschehen: wand si muose tôten sehen                      | 1310 |
|       | ein den liebesten man<br>den ie wip ze liebe gewan.<br>Ezn möhte nimmer dehein wip<br>gelegen an ir selber lip<br>von clage selhe swære,              | 1315 |
|       | der niht ernest wære. ez erzeicten ir gebærde ir herzen beswærde an dem lîbe und an der stimme. von ir jamers grimme                                  | 1320 |
|       | sô viel sì dicke in unmaht:<br>der liehte tac wart ir ein naht.<br>sô sì wider ûf gesach<br>und weder gehôrte noch ensprach,<br>sone sparten ir hende | 1325 |
|       | daz har noch daz gebende.                                                                                                                             | 1330 |

s. 58 Swå ir der lîp blôzer schein, da ersach sî her Îwein:

1331  $Sw\hat{a}$ , we nur, we such. — blôzer ist flectierter Nominativ, blob, entblösst. —

<sup>1303</sup> vriunt=vriundinne, cfr. Mhd. Wb. III, 412ª (Paul l. l. 366). — 1304 vordes, zuvor. — 1305 båren, auf die Todtenbahre legen. — 1310 von, aus, infolge von. — die brechen, ausraufen, zerreißen. — 1313 ze dirre werlde, auf, in dieser Welt. — 1314 einen töten (acc. sing.) sehen, cinen getödtet sehen, vgl. 1309. — 1315 ein der liebeste, der allerliebste. — 1316 dez liep, der Geliebte.

<sup>1316</sup> daz liep, der Geliebte.

1317 Ez möhte, es hätte gekonnt. — 1318 sich selbst auferlegen. —
1319 eine solche Last von Leiden, ein so schweres Leid. — 1320 der niht
wære, wenn ihr nicht gewesen wäre. — 1321 erzeigen, erkennen lassen. —
1324 grimme fem., Heftigkeit, Stärke. — von, durch, wegen. — 1325 unmaht,
Ohnmacht. — 1326=Wigal. 127, 35. — 1330 gebende neutr., Haarband,
Kopfbinde.

| und da was ir hår unde ir lich   |      |
|----------------------------------|------|
| sô gar dem wunsche gelich,       |      |
| daz im ir minne                  | 1335 |
| verkêrte die sinne,              |      |
| daz er sîn selbes gar vergaz     |      |
| und daz vil kûme versaz,         |      |
| sô sì sich roufte unde sluoc.    |      |
| vil ungerne er ir daz vertruoc:  | 1340 |
| sô wolder dar gâhen              | 1010 |
| und ir die hende vahen,          |      |
| daz sî sich iht slüege mê.       |      |
| im tete der kumber alsô wê       |      |
| an dem scheenen wibe.            | 1345 |
| daz erz an sînem lîbe            | 1949 |
|                                  |      |
| gerner hæte vertragen.           | •    |
| sin heil begunder gote clagen,   |      |
| daz ir ie dehein ungemach        | 40#0 |
| von sinen schulden geschach.     | 1350 |
| sô nâhen gienc im ir nôt,        |      |
| in dûhte des, daz sîn tôt        |      |
| unclägelicher wære,              |      |
| dan ob si ein vinger swære.      |      |
| 37A                              | 10** |
| No ist uns ein dinc geseit       | 1355 |
| vil dicke vür die warheit,       |      |
| swer den andern habe erslagen,   |      |
| und wurder zuo im getragen,      |      |
| swie lange er da vor wære wunt,  |      |
| er begunde bluoten an der stunt. | 1360 |
| nû seht, alsô begunden           | •.   |
|                                  |      |

<sup>1333</sup> lich fem., das Äußere, die Gestalt, das Aussehen. — 1334 dem wunsche gelich, der Vollkommenheit gleich, vollendet oder ausnehmend schön. Über wunsch vgl. C. Schmuhl, Beitr. zur Würdigung des Stiles Hs. v. Aue S. 26. — 1337 sin selbes vergezzen, sich selber vergessen. — 1338 ez vil küme versitzen, nur mit Mühe ruhig dabei sitzen bleiben; nur mit Mühe sich enthalten, überwinden. — 1341 e. so bezeichnet hier, wie öfter, den Anfang des Gegensatzes, 'vielmehr, im Gegentheil's. B. — dar gähen, darauf los-, hinzueilen. — 1346-47 daß er es lieber selbst ertragen hätte. — 1348 in heil, sein Schicksal, Loosi, unglücklicher Zufall. — 1350 von sinen schulden, durch sein Verschulden, seinetwegen. — 1352 in dühte des daz, ihn däuchte daß, er hielt dafür, daß. — 1353 unclägelich, nicht beklagenswerth, leicht zu verschmerzen. — 1352 von swern stv., schmerzen; mich swirt, mir thut weh.

im bluoten sine wunden,

1359 er, nämlich der Erschlagene. — 1360 vgl. Nibelungenlied ed. Bartsch 1044: vil dicke ez noch geschiht, Swå man den mortmeilen (den mit Mord besleckten) bi dem tôten siht, So bluotent im die wunden und die An-

merk. daselbst. -

s. 60

| do man in in daz palas truoc:      |      |
|------------------------------------|------|
| wan er was bi im der in sluoc.     |      |
| dô daz diu vrouwe rehte ersach,    | 1365 |
| sî ruofte sêre unde sprach:        |      |
| «er ist zwåre hinne                |      |
| und håt uns der sinne              |      |
| mit sînem zouber âne getân.»       |      |
| die ê daz suochen heten lân,       | 1370 |
| die begünden suochen anderstunt.   | 2010 |
| daz bette wart vil dicke wunt,     |      |
|                                    |      |
| und durch den kulter, der då lac,  |      |
| gienc manec stich unde slac:       | 40-4 |
| ouch muoser dicke wenken.          | 1375 |
| in winkeln und under benken        |      |
| suochten si in mitten swerten,     |      |
| wande si sins tôdes gerten         |      |
| alsam der wolf der schäfe tuot:    |      |
| vor zorne tobet in der muot.       | 1380 |
| Ze gote huop diu vrouwe ir zorn.   |      |
| sî sprach: «herre, ich hån verlorn |      |
| vil wunderliche minen man:         |      |
| dâ bistû eine schuldec an.         |      |
| dû hæte an in geleit               | 1385 |
| die kraft und ouch die manheit,    | 1000 |
| daz im von gehiuren dingen         | •    |
| niht mohte misselingen.            |      |
| ez ist niuwan alsô komen:          |      |
|                                    | 1390 |
| der im den lîp hât genomen,        | 1990 |
| daz ist ein unsihtiger geist.      |      |
| got herre, wie wol dû weist,       |      |

swer ez anders wære niuwan ein zouberære,

<sup>1369</sup> einen der sinne âne tuon, einen der Sinne ledig machen, ihm die Besinnung nehmen. — 1370 län part. von läzen, unterlassen. — 1373 kulter (lat. culcitra, altfr. coultre) masc., Matratze, Steppdecke. — 1375 venken, zur Seite weichen, ausweichen. — 1377 mitten:—mit den. — 1379 tuot im Sinne und an der Stelle von gert, daher mit dem Genetiv.

1381 die Frau efing an mit Gott zu haderns. — 1384 eine, allein. — 1385 dü hæte, du hattest. — 1386 an einen die kraft legen, einen mit der Kraft versehen, ausrüsten. — 1387 von gehiuren dingen, durch Dinge, die geheure sind, an denen nichts Unheimliches ist, bei denen es natürlich zugeht; sobald es nur mit rechten Dingen zugieng; vgl. zu 1. Büchl. 1352. — 1389 es kaun nicht anders als so gekommen sein, es ist nur die eine Möglichkeit vorhanden. — 1390 der, der welcher. — 1391 unsihtic, unsichtbar. — 1393—94 wenn es jemand anders gewesen wäre als ein Zauberer. —

des heter sich vil wol erwert.

1395

|       | im was ouch dirre tôt beschert. diz heret er und ist uns bî. | 1000    |
|-------|--------------------------------------------------------------|---------|
|       | nû kieset ouch wie küene er si:                              |         |
|       | sit er minen herren håt erslagen,                            |         |
|       | wê wie mac er dar an verzagen,                               | 1400    |
|       | ern laz sich ouch ein wip sehen?                             |         |
|       | wan waz möht im von der geschehen?»                          |         |
|       | Dô sî gesuochten genuoc                                      |         |
|       | und in sin stein des übertruoc,                              |         |
|       | daz im niht arges geschach,                                  | 1405    |
|       | wand in dâ nieman ensach,                                    |         |
|       | do gelac daz suochen under in.                               |         |
|       | ir tôten truogen si hin                                      |         |
|       | ze münster, dâ manz ambet tête                               |         |
|       | mit almúosen unde mit gebete.                                | 1410    |
|       | dar nåch truogen si in ze grabe.                             |         |
|       | von ir grôzen ungehabe                                       |         |
|       | wart då ein jæmerlicher schal.                               |         |
|       | diu juncvrouwe sich do stal                                  |         |
| 01    | von dem gesinde dan                                          | 1415    |
| s. 61 |                                                              |         |
|       | und trôste in als ein hövesch magt.                          |         |
|       | ouch enwas her Iwein niht verzagt:                           |         |
|       | im hete diu minne einen muot                                 | . 1 100 |
|       | gegeben, als si vil manegem tuot,                            | 1420    |
|       | daz er den tôt niht entsaz.                                  |         |
|       | doch hal er die maget daz,                                   |         |
|       | daz er sîner vîendinne                                       |         |
|       | truoc sô grôze minne.                                        |         |

1395 sich eines erwern, einen von sich abwehren, sich gegen einen behaupten. — 1396 beschert, vom Schicksal bestimmt. — 1400 wê, ach; hier Ausruf der Verwunderung und des Hohnes (vgl. Berthold v. Regensburg 96, 29; Kindheit Jesu 70, 77; Turnier v. Nantheiz 138; Reinfrid 668). — verzagen hat hier, weil es in der Frage steht, ganz so wie wenn es mit einer Negation verbunden ist, den Conjunctiv mit ne in dem abhängigen Satze nach sich: Anstand nehmen, sich scheuen etwas zu thun; ebenso construierte sich mich beträget niht in V. 520.

1403 Dô st gesucchten, als sie gesuch thatten. — 1404 übertragen mit acc. und gen., einen über etwas hinwegheben, vor etwas bewahren. — 1407 geligen, unterbleiben, aufhören. — 1409 münster neutr., Kloster-oder Stiftskirche. — ambet neutr., das gottesdienstliche Amt, die Messe. — 1412 ungehabe fem., das Außersichsein, die Aufregung, das Klagen. — 1417 höresch, gedelgesinnt, wohlgezogen, feingesittet. — 1420 tuch hier im Sinne von git, gibt; vgl. zu 1379. — 1421 entsitzen mit acc., sich davor entsetzen. — 1422 hat præt. von hein, verhehlen.

|       | Er gedähte: «wie gesihe ich si?»<br>nû was im so nåhen bi<br>diu stat då man in leite,<br>daz er sam gereite<br>horte alle ir swære                                                    | 1425              |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|       | sam er under in wære. mit listen sprach er also: «ouwe, ditz volc ist starke unvro: mir get ze herzen ir clage nåher danne ich iemen sage.                                             | 1430              |
|       | möht ez mit vuoge geschen,<br>sõ wolt ich harte gerne sehen<br>ir gebærde und ir ungehabe,<br>die ich då hære bi dem grabe.»                                                           | 1435              |
|       | Die rede meinder niender sô:<br>wan ern gebe drumbe niht ein strô,<br>ob si mit glichem valle<br>dà zehant alle<br>lægen ûf der båren,                                                 | 1440              |
| s. 62 | die da gesinde waren,<br>ane die vrouwen eine.<br>ouch enwas diu nôt niht cleine,<br>daz er si hôrte und niht ensach.<br>nù buozte si im daz ungemach,                                 | 1 <del>14</del> 5 |
| •     | wande si nach siner bete<br>ein venster ob im üf tete,<br>und liez si in wol beschouwen.<br>nu saher die vrouwen<br>von jamer liden michel not.<br>si sprach: «geselle, an dir ist tot | 1450              |
|       | der aller tiureste man,<br>der riters namen ie gewan,                                                                                                                                  | 1455              |

<sup>1425</sup> wie gesihe ich si, wie mache ich es (fange ich es an), daß ich sie sehe; gleiche Redeutung hat das Präfix ge- in den Zeitwörtern, welche in V. 1207 vorkommen. — 1427 is. nämlich den Todten. — legen, zu Grabe legen, beisetzen. — 1428—30 sam—sam. ebenso — als wann. — gereits adv. leicht, bequem. — 1439 saerei, traurig. — 1435 mit vaoge, mit Fug, mit Schicklichkeit, auf schickliche Weise. — 1436 ich wolde—sehen, ich würde sehen. — 1437 ir., nämlich die Leute.

1439 siender, keineswegs. — 1440 uiht ein strei, auch nicht einen Strohhalm d. h. nicht das Geringste (ein sprichwörtlicher Ausgruck). — 1444 ein hier zu dem Gefolge des Fürsten, zum Hofe gehörten. — 1443 ausgenommen die Herrin allein. — 1448 si besieht sich auf Lunete. — das ungemach beseitigen. —

|    | von manheit und von milte.         |      |
|----|------------------------------------|------|
|    | ezn gereit nie mit schilte         |      |
|    | kein riter alsô volkomen.          |      |
|    | ouwê wie bistû mir benomen!        | 1460 |
|    | ichn weiz war umbe ode wie.        |      |
|    | der tôt möhte an mir wol hie       |      |
|    | büezen swaz er ie getete,          | • .  |
|    | und gewerte mich einer bete.       |      |
|    | daz er mich lieze varn mit dir.    | 1465 |
|    |                                    | 1460 |
|    | waz sol ich, swenne ich din enbir? |      |
|    | waz sol mir guot unde lip?         |      |
|    | waz sol ich unsæligez wîp?         |      |
|    | ouwe daz ich ie wart geborn!       |      |
|    | ouwê wie hân ich dich verlorn,     | 1470 |
|    | ouwê, trûtgeselle!                 |      |
|    | got versperre dir die helle        |      |
|    | und gebe dir durch sine kraft      |      |
|    | der engel genôzschaft:             |      |
| 63 | wan dû wær ie der beste.»          | 1475 |
| •  | ir jåmer was sô veste,             |      |
|    | daz si sich roufte und zebrach.    |      |
|    | dô daz her Îwein gesach,           |      |
|    | do lief er gegen der tür,          |      |
|    | als er vil gerne hin vür           | 1480 |
|    | zuo ir wolte gâhen                 | 1400 |
|    | und ir die hende våhen.            |      |
|    | unu ii uic hchuc vähch.            |      |

8.

Dô daz diu juncvrouwe ersach, si zôch in wider unde sprach: «saget, wå wolt ir hin, 1485 ode wâ habt ir den sin genomen der iu ditz geriet?

<sup>1457</sup> was Mannhaftigkeit und was Freigebigkeit betrifft. — 1458 gereit, ritt. — 1462—63 der Tod hätte wohl können (oder sollen) an mir das wieder gut machen, was er gethan. — 166 ist parenthetisch zu fassen: und er würde mir damit einen Wunsch erfüllt haben; anders faßt die Stelle Tobler in der Germ. 13, 99. — 1465 daz, dadurch daß. — varn, sterben. — 1466 ich enbir din, ich entbehre dich, habe dich nicht mehr. — 1471 trütgeseile, trauter, lieber Freund. — 1474 genösschaft, Gemeinschaft. — 1476 veste, stark. — 1477 sich zebrechen, sich zerreißen. — 1479 gegen, nach. — 1480 alz, als wenn. — hin vür, hinaus.

1484 wider siehen, zurückziehen (vielleicht stand hier hinder = rückwarts, zurück, im Gegensatz zu hin vür in V. 1480; die Handschriften schwanken zwischen wider und nider). — 1485 wolt ir (præterit.), wolltet ihr. — 1486—87 oder woher habt ihr den Sinn, der euch dieses eingab? —

|       | nu ist vor der tür ein michel diet:<br>diu ist iu starke erbolgen.<br>irn wellent mir volgen,<br>sô habt ir den lîp verlorn.»<br>alsus erwande in ir zorn.<br>sî sprach: «wes was iu gedâht? | 1490 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|       | wær iwer gedanc volbråht,<br>sone hetent ir niht wol gevarn.                                                                                                                                 | 1495 |
|       | ichn truwe iu den lip niht bewarn,                                                                                                                                                           |      |
|       | ezn sî dan iuwer wille.<br>durch got sitzent stille.                                                                                                                                         |      |
|       | er ist ein vil wiser man                                                                                                                                                                     |      |
|       | der tumben gedank verdenken kan                                                                                                                                                              | 1500 |
|       | mit wîslîcher tât:                                                                                                                                                                           |      |
|       | swes sin aber sô stât,                                                                                                                                                                       |      |
| s. 64 |                                                                                                                                                                                              |      |
|       | wil volbringen                                                                                                                                                                               | 1505 |
|       | mit den werken sînen muot,<br>daz enist niht halbez guot.                                                                                                                                    | 1505 |
|       | gedenkt ir keiner tumpheit,                                                                                                                                                                  | •    |
|       | der muot si gar hin geleit:                                                                                                                                                                  |      |
|       | habt aber ir keinen wisen muot,                                                                                                                                                              |      |
|       | den volvüeret, daz ist guot.                                                                                                                                                                 | 1510 |
|       | herre, ich muoz iuch eine lân                                                                                                                                                                | 1010 |
|       | und vil drâte wider gân                                                                                                                                                                      |      |
|       | hin zuo dem gesinde.                                                                                                                                                                         |      |
|       | ich vürhte, man bevinde,                                                                                                                                                                     |      |
|       | daz ich zuo iu gegangen bin.                                                                                                                                                                 | 1515 |
|       | vermissent sî mîn under in,                                                                                                                                                                  |      |
|       | sô verdenkent sî mich sâ.»                                                                                                                                                                   |      |
|       | hin gienc sî unde liez in dâ.                                                                                                                                                                | •    |
|       | Swie im sîne sinne                                                                                                                                                                           |      |

<sup>1488</sup> ein michel diet, eine große Volksmenge. — 1489 erbolgen part. von erbelgen (aufschwellen), aufgebracht, erzürnt. — 1490 irn wellent, wofern ihr nicht wollt. — 1492 erwenden, zur Umkehr bewegen, davon abbringen. — 1493 wes was iu gedäht, wo dachtet ihr hin. — 1495 so wäre es euch übel ergangen. — 1498 durch got, um Gotteswillen! — 1500 tumben gedant verdenken mit w. t., thörichtem Sinnen «durch vernünftiges Handeln eine Ende machen» (B); verdenken, sich etwas aus dem Sinne schlagen; etwas anders bedeutet es V. 1517. — 1506 das ist nicht zur Hälfte, nicht im Geringsten gut. — 1507 habt ihr irgend eine Thorheit vor; kein =irgend ein, ebenso in 1509. — 1508 den Gedanken lasst ganz bei Seite. — 1512 dräte adv., schnell. — 1516 vermissen, mit gen., einen vermissen, nicht wahrnehmen. —

1520

von der kraft der minne

vil sêre wæren überladen. doch gedähter an einen schaden. daz er niht überwunde den spot den er vunde. so er sinen gelingen 1525 mit dehéinen schinlichen dingen ze hove erziugen möhte, waz im danne töhte elliu sîn arbeit. er vorhte eine schalkheit: 1530 s. 65 er weste wol daz Keit in niemer gelieze vri vor spotte und vor leide. dise sorgen beide die tâten im gelîche wê. 1535 vil schiere wart des einen mê: vrou Minne nam die obern hant. daz sî in vienc unde bant. si bestuont in mit überkraft. und twanc in des ir meisterschaft, 1540 daz er herzeminne truoc sîner vîendinne. diu im zem tôde was gehaz. ouch wart diu vrouwe an im baz gerochen danne ir wære kunt: 1545 wan er was tætlichen wunt. die wunden sluoc der Minnen hant. ez ist umb ir wunden alsô gewant. sî wellent daz sî langer swer dan diu von swerte ode von sper: 1550 wan swer von wâfen wirt wunt. der wirt schiere gesunt,

<sup>1523</sup> daz, gesetzt daß, ob. — überwunde (conj. præt. wie vunde), überwinden würde. — 1525 gelinge swm., der Erfolg. — 1526 mit schinlichen dingen, auf handgreifliche Weise, augenscheinlich. — 1527 erziugen, durch Zeugniss erhärten, beweisen. — 1532-33 einen vri läzen vor spotte und vor leide, einen unbespöttelt und ungekränkt lassen. — 1534 dies sorgen beide bezieht sich auf die Minne, welche Iwein bekümmerte, und auf die Furcht vor Keii's Schadenfreude (schalkheii). — 1536 sehr bald nahm das eine (von den beiden Dingen, die ihn bekümmerten) zu, vergrößerte sich zell. 6223. — 1537 die obern han nemen, die Oberhand gewinnen. — 1539 eisen bestän, ihm zu Leibe gehen, ihn angreifen. — überkraft, Übermacht. — 1540 minne tragen einem, Liebe hegen gegen einen. — 1543 zem töde, bis in den Tod. — 1549 si wellent, man meint, glaubt. — langer swern, länger schmerzen (schwären), ygl. 1534. —

ist er sîm arzâte bî).

und wellent daz disiu wunde si bî ir arzâte der tôt. 1555 unde einawahsendiu nôt. s. 66 È hâte sich Minne nâch swachem gewinne geteilt an manege arme stat. da ir nieman enbat: 1560 von danne nam sî sich nû gar unde kêrte sich dar mit aller ir kraft. ze diu daz ir meisterschaft då deste merre wære. 1565 ein dinc ist clagebære: sît Minne kraft hât sô vil. daz sî gewaltet swem sî wil und alle künege die nû sint noch lihter twinget danne ein kint. 1570 sô ist sî einer swachen art, daz si ie sô diemüete wart. daz sî iht bœses ruochet und sô swache stat suochet. diu ir von rehte wære 1575 smæhe unde unmære. sî ist mit ir süeze vil ofte under vüeze

1553 einem bî sîn, in eines Nähe sein, einen bei der Hand haben. — 1554—55 man meint, daß die Liebeswunde, gerade wenn die Person, welche allein sie heilen kann, in der Nähe ist, tödtlich sei.
1557—92 enthalten nach Benecke eine versteckte Wehklage des Dich-

der Schanden gevallen,

<sup>1557—92</sup> enthalten nach Benecke eine versteckte Wehklage des Dichters über Leiden, die er selbst von der Minne zu erdulden hatte; A. Baier in der Germania 21, 404 glaubt dagegen, V. 1557—84 enthielten eine Anspielung auf Erec und Gregor. — 1558 mit nur geringem Gewinne; sehr zu ihrem Nachtheil. — 1559 sich teilen, sich preisgeben, sich begeben. — 1561 sich von dannen nemen, sich von dort wegwenden. — 1562 dar, dorthin d. h. zu Iwein. — 1562 et diu daz, zu dem Behufe dab. — 1566 clagebare, beklagenswerth. — 1567 sit, da doch, während. — 1568 gewalten mit dat, einem gewachsen sein, es mit ihm aufnehmen, sich mit ihm messen; vogl. W. Grimm zu Graf Rudolf, S. 24—25. — 1571 so hat sie doch wieder eine unedle Art. — 1572 diemüete, herablassend, niedrig gesinnt. — 1573 suache stat, niedrige Stätte, Behausung. — 1575 von rehte, nach Gebühr; wie sich's gebührte. — wære, sein sollte. — 1576 ez ist mir smache unde unmære, es ist meiner Würde und meiner Neigung zuwider. — 1573—79 under vüeze der Schanden vallen, in die Gewalt, in den Dienst von Frau Schande gerathen. —

|              | ·                                   |      |
|--------------|-------------------------------------|------|
| •            | als der zuo der gallen              | 1580 |
| •            | sîn süezez honec giuzet             |      |
|              | und der balsem vliuzet              |      |
| s. 67        | in die aschen von des mannes hant:  |      |
|              | wan daz wurde wol allez baz bewant. |      |
|              | doch enhat si hie niht missetan.    | 1585 |
|              | wir sulen sî des geniezen lân:      |      |
|              | sî hât erwelt nû einen wirt,        |      |
|              | deiswar von dem si niemer wirt      |      |
|              | geswachet noch gunêret.             |      |
|              | si ist rehte zuo gekeret:           | 1590 |
|              | si belîbet hie mit êren:            |      |
|              | sus solde sî zuo kêren.             |      |
|              |                                     |      |
|              | Dô man den wirt begruop, dô schiet  |      |
|              | sich diu riuwigiu diet.             | •    |
|              | leien unde pfaffen                  | 1595 |
|              | die vuoren ir dinc schaffen:        |      |
|              | diu vrouwe beleib mit ungehabe      |      |
|              | al eine bi dem grabe.               |      |
|              | dô sĩ her Iwein eine ersach         |      |
|              | unde ir meinlich ungemach,          | 1600 |
|              | ir starkez ungemüete                |      |
|              | unde ir stæte güete,                |      |
|              | ir wîplîche triuwe                  |      |
|              | und ir senliche riuwe,              |      |
|              | dô minnete er sî deste mê,          | 1605 |
|              | unde im wart nâch ir sô wê,         |      |
| <b>s.</b> 68 | daz diu Minne nie gewan             |      |
|              | græzern gewalt an keinem man.       |      |
|              |                                     |      |

<sup>1580</sup> als der, wie der welcher, wie wenn jemand. — Das Folgende bis V. 1583 enthält zwei sprichwörtliche Gleichnisse: so wenig wie der Honig zur Galle oder der theure Balsam zur Asche sich schickt, so wenig schickt sich die edle Minne zur Schande. — 1584 «denn das alles (die Liebe, der Honig und der Balsam) könnte viel besser als auf diese Weise angewendet oder verwendet werden. » Pfeiffer. — 1585 missetuon, übel, verkehrt, unedel handeln. — 1586 des geniezen, vgl. zu V. 210. — 1589 swachen, herabwürdigen. — 1590 sie ist gut eingekehrt; sie hat den rechten Mann gefunden.

<sup>1594</sup> riuwic, betrübt, trauernd. — diet fem., Volk, Menge. — 1596 die begaben sich (wieder) an ihre gewöhnliche Beschäftigung. — 1599 folg. ist der Sinn: cals Iwein sah, daß die Frau, trotzdem sie allein war, doch ebenso klagte wie vor den Leuten und dadurch ihre Treue und die Aufrichtigkeit ihres Schmerzes erkannte.» Paul. — 1600 meinlich adj., mächtig, gewaltig (=magenlich von magan, magen, die Macht). — 1601 ungemüete neutr., Verstimmung, Aufregung. — 1604 senlich adj., schmerzlich, kummervoll. — riuwe fem., Trauer. — 1605 deste (=des diu) mê, desto mehr, um so viel mehr.

s. 69

| Er gedahte in sînem muote:<br>«jâ herre got der guote,<br>wer gît mir sô starke sinne,<br>daz ich die sô sêre minne,                                                                                          | 1610 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| diu mir zem tôde ist gehaz? od wie möhte sich gevüegen daz, daz si mir gnædec wurde nâch alsô swærer burde miner niuwen schulde? ich weiz wol daz ich ir hulde niemer gewinnen kan: nû sluoc ich doch ir man. | 1615 |
| Ich bin ouch ze sêre verzagt,<br>daz ich mir selbe hân versagt.<br>nû weiz ich doch ein dinc wol,<br>des ich mich wol træsten sol:                                                                            | 1020 |
| und wirt min vrou Minne rehte ir meisterinne als si min worden ist, ich wæne si in kurzer vrist ein unbilliche sache                                                                                          | 1625 |
| wol billich gemache. ezn ist nie sô unmügelich, bestet sì sì alsô mich unde geræt ir her ze mir, swie gar ich nû ir hulde enbir,                                                                              | 1630 |
| und het ich ir leides mê getân,<br>sî müese ir zorn allen lân<br>und mich in ir herze legen.<br>vrou Minne muoz sî mir bewegen:<br>ichn trûwe mit mîner vrümekeit                                             | 1635 |

1610  $j\hat{a}$  hier Ausdruck der Betheuerung: fürwahr. V. 1609—10 finden sich auch im Eractius ed. Græf 3041—42. — got der guote sagte man ehemals im Vocativ neben guoter got. — 1617 miner niuwen schulde, der Schuld wide ich en neuerdings mir suffeeleden hehe » R

mals im Vocativ neben guoter got. — 1617 mîner niuven schuide, der Schuld «die ich so neuerdings mir aufgeladen habe.» B.

1621 ouch, andertheils, dagegen. — 1622 daß ich mir selbst alle Hoffnung, allen Erfolg abgesprochen habe (wie in V. 1618 — 19 geschieht). — Die Verse 1621—36 hat fast wörtlich wiedergegeben Heinzelein «Konstanz in der Minne Lehre 1145—60. — 1625 min erou ist hier formelhaft, hößscher Ausdruck wie madame. — 1626 eines meisterinne werden, über einen Herr werden, einen unter ihre Gewalt bekommen. — 1629 ein unbilliche sache billich machen, das, was unvereinbar ist, vereinigen; was unbilliche sache billich machen, das, was unvereinbar ist, vereinigen; was ungleich ist ausgleichen. — 1632 bestän, vgl. zu 1539. — 1635 leides mir genechen. — 1632 bestän, vgl. zu 1539. — 1635 leides mir sewenden, mir geneigt machen. — 1639 für das den Vers überladende trüse vermuthet Lachmann triut, ich getraute. — trümekeit, Geschicklichkeit, Geschick, Leistungsfähigkeit. —

| ir nimmer benemen ir leit.  weste si ouch welch nôt mich twanc ûf ir herren tôt, sô wurdes deste bezzer rât, und weste swie min muot stât, daz ich ir ze wandel wil geben mich selben unde min leben. | 1640<br>1645 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Sît nû Minne unde ir rât<br>sich mîn underwunden hât,<br>sô hât sî michel reht dâ zuo,<br>daz sî der zweier einez tuo,<br>daz si ir râte her ze mir<br>ode mir den muot beneme von ir:                | 1650         |
| wand ich bin anders verlorn. daz ich ze vriunde han erkorn mine tôtviendinne, daz ist niht von minem sinne: ez hat ir gebot getan: da von sol si mich niht lan                                        | 1655         |
| als unbescheidenliche under wegen. ouwi wan wolde si nû pflegen gebærde nâch ir güete! vröude und guot gemüete daz zæme miner vrouwen baz dan daz si ir selber ist gehaz.                             | 1660         |
| Die marter und die arbeit,<br>die si an sich selben leit,<br>die sold ich billicher enpfän.<br>ouwê waz hät ir getän<br>ir antlütze unde ir schæniu lich,                                             | 1665         |

s. 70

Haut.» -

<sup>1643</sup> so würde dem Dinge um so eher abgeholfen, so machte sich die Sache viel besser. — 1644 wie min muot stät, wie ich im Herzen gesinnt bin. — 1645 ze wandet, als Schadenersatz, zur Buße.

1648 sich eines underwinden, sich bemächtigen. — 1649 reht, rechtliche Verpflichtung, Pflicht. — 1652 oder daß sie meinen Sinn, meine Neigung von ihr abwende. — 1656 das kommt nicht aus meinem Sinne, rührt nicht von mir selber her. Vielleicht hieß es: daz enist von m. s.; vgl. 4067 und zu Gregor 2184. — 1658 dä von, deshalb. — 1659 unbescheidenliche, auf eine so unverständige, einsilbige Weise adaß sie nur den Iwein mit Liebe entstündet antstat des auch der Leugine oder keinem von beiden zu thunst so unverstantige, einsibige weise daar sie nur den iwein mit hebe enzundet anstatt das auch der Laudine oder keinem von beiden zu thun»; so verstehen die Stelle Benecke und Paul. — 1660 ouwf wan, ach wenn doch! — 1661 gebærde pflegen, sich geberden. — nâch ir gütete, in ihrer gütigen, hingebenden Weise. — 1662 guot gemüete, wohlwollende, freundliche Stimmung. — 1663 daz zæme, das geziemte sich, stünde an.

der ich nie niht sach gelich?

| ichn weiz waz sî zwâre                                                                                                                                       |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| an ir goltvarwen håre                                                                                                                                        |              |
| und an ir selber richet,                                                                                                                                     |              |
| daz sî den lîp zebrichet.                                                                                                                                    |              |
| då ist si selbe unschuldec an:                                                                                                                               | 1675         |
| ouwê jâ sluoc ich den man.                                                                                                                                   |              |
| disiu zuht unt dirre gerich                                                                                                                                  |              |
| gienge billicher über mich:                                                                                                                                  |              |
| ouch tæt si got erkennen daz                                                                                                                                 |              |
| mir an min selbes libe baz.                                                                                                                                  | 1680         |
|                                                                                                                                                              | -000         |
| Ouwê, dâ diu guote                                                                                                                                           |              |
|                                                                                                                                                              |              |
| in selhem unmuote                                                                                                                                            |              |
| in selhem unmuote ist sõ rehte wünneclich,                                                                                                                   |              |
| ist sô rehte wünneclich,                                                                                                                                     |              |
|                                                                                                                                                              | 1685         |
| ist sô rehte wünneclich,<br>nû wem wære sî gelich,<br>enhete sî dehein leit?                                                                                 | 1685         |
| ist sô rehte wünneclich, nû wem wære sî gelich, enhete sî dehein leit? zwâre got der hât geleit                                                              | 1685         |
| ist sô rehte wünneclich,<br>nû wem wære sî gelich,<br>enhete sî dehein leit?                                                                                 | 1685         |
| ist sô rehte wûnneclich, nû wem wære sî gelich, enhete sî dehein leit? zwâre got der hât geleit sîne kunst und sîne kraft, sînen vlîz und sîne meisterschaft | 1685         |
| ist sô rehte wûnneclich, nû wem wære sî gelich, enhete sî dehein leit? zwâre got der hât geleit sîne kunst und sîne kraft,                                   | 1685<br>1690 |

1670

<sup>. 1670</sup> der ist Datiy, auf lich bezogen: die alles übertraf, was ich je gesehen habe. — 1671 zuäre ist mit ichn weis zu verbinden: ich weiß in der That nicht. — 1673 richet von rechen, rächen. — 1673 dä—an, daran. — 1677 zuht fem., Züchtigung, Strafe. — gerich masc., Rache, Strafe. — 1678 über einen gân, einem zu Theil werden, widerfahren. — 1679 tæte hier: ließe. — einem etwaz erkennen, « es ihm ertheilen, zuerkennen». B. 1681 ouwe hier Ausruf der Verwunderung. — dâ, wenn=mhd. såt; über diese seltene Bedeutung vgl. Paul Beitr. I, 368, wo auf Tristan 21—22 und Iwein 56 verwiesen ist; vgl. noch Herbort Trojan. 6693 u. 6695. In dieser von Paul l. l. angenommenen Fassung entsprechen die Verse 1681—85 der franz. Quelle Chrest. 1490: don ne just ce mereoille fine a esgarder, s'ele fust liee, quant ele est or si bele iriee; auch geht auf sie zurück die Nachahmung Wirnts im Wigalois 67, 7—10: Dó (Kölner Hs., daz) si in grözer wære was sö rehte süberlich, Oué, wem was si gelich Esi daz leit gewünne! — 1685 wenn sie kein Leid hätte? — 1687 sine kunst und sine kraft legen an, all seine Kunst und Kraft verwenden auf.

## III. ABENTEUER,

## LUNETENS RATH UND LAUDINENS BEKEHRUNG.

Nach längerem Harren erhält Iwein mit Hülfe Lunetens einen bequemern Aufenthalt. Sie hat bald die Neigung des Ritters erspäht und sucht ihn zum Herrn des Landes zu machen. Zunächst räth sie daher Laudinen, deren Vertraute sie ist, sich nicht zu sehr ihrem Schmerze hinzugeben, sondern daran zu denken, daß sie einen tapfern Ritter brauche, der den Brunnen und das Land zu vertheidigen wisse; schon sei Artus mit seiner Schar im Anzuge, sie habe darum Eile nöthig; unter ihrem Gefolge sei ohnehin niemand, auf dessen Tapferkeit sie bauen könne, Laudine ist nach einigem Zögern bereit, einen solchen Ritter zu wählen, wenn er nicht begehre ihr Mann zu werden. Als ihr aber Lunete vorstellt, daß unter dieser Bedingung sich niemand dazu finden werde, und auf den Ritter hindeutet, der ihren Mann erschlagen und darum wohl noch für tapferer zu halten sei als jener, geräth Laudine in Zorn und weist Luneten von sich. Bald aber besinnt sie sich eines Bessern; sie schenkt ihrer Rathgeberin wieder ihr Vertrauen und entschließt sich, den Ritter, der ihren Gatten ja nur aus Nothwehr erschlagen, zu nehmen. Sie weiß nicht, daß Iwein in der Burg sich versteckt hält, darum bittet sie ihre Freundin, ihn durch einen Eilboten herbeizuholen; auch beschickt sie auf ihren Rath die Angesehensten des Landes, um von ihnen die Zustimmung zu ihrer Wahl zu erlangen. Am andern Tage schon wird Iwein durch Luneten bei ihr eingeführt. Die Liebe macht es Laudinen leicht, Iwein die Hand zu reichen. Darauf zeigen sich beide den versammelten Freunden und feiern, nachdem sie deren Billigung erhalten, ihre Vermählung. (Vgl. im Parzival V, 880 fg. und IX, 94 fg.)

> Her Îwein saz verborgen in vröuden unde in sorgen. im schuof daz venster guot gemach, des er genôz daz er sî sach: dâ wider vorhter den tôt. sus heter wünne unde nôt. er saz dâ und sach sî an

1695

s. 71 er saz då und sach si an unz an die wile daz si dan wider durch daz palas gie. ouwi wie kûme er daz verlie, dô er si vür sich gên sach,

1700

<sup>1694</sup> des er genôz daz, von dem er den Vortheil hatte, daß. — 1695 dâ wider, dagegen, anderseits. — 1698 unz an die vile daz, so lange bis. — 1699 wider dan gie, wieder weggieng. — 1700 ach wie schwer wurde es ihm davon abzulassen! — 1701 vür sich, an sich vorüber. —

8, 72

| daz er niht wider si sprach! dô muose erz doch durch vorhte lân. die porte wurden zuo getân, dâ si durch was gegangen: unde er was alsô gevangen, daz im aber diu ûzvart anderstunt versperret wart. | 1705 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Daz was im alsô mære:<br>wan ob ietweder porte wære<br>ledeclichen ûf getân,<br>und wærer dâ zulo ledec lân                                                                                          | 1710 |
| aller siner schulde, alsô daz er mit hulde vuere swar in dûhte guot, sone stuont doch anders niht sin muot niuwan ze belibenne då.                                                                   | 1715 |
| wær er gewesen anderswå,<br>so wolde er doch wider dar.<br>sîn herze stuont niender anderswar<br>niuwan da er sî weste:<br>diu stat was im diu beste.                                                | 1720 |
| Sus was min her İwein<br>mit disen nœten zwein<br>sëré bedwungen.<br>swie wol im was gelungen,<br>sô wære er doch gunèret,<br>wær er ze hove gekêret                                                 | 1725 |
| âne geziuc sîner geschiht:<br>wan man geloupt im es niht.                                                                                                                                            | 1730 |

dô begunde in dô an strîten ze den ándéren sîten

<sup>1702</sup> wider einen sprechen, einen anreden. — 1703 durch vorhte, aus Furcht. — 1707 aber, wiederum.

1709 also mære, ebenso lieb. «ebenso wichtig d. i. einerlei». B. — 1710 ietweder porte, jedes der beiden Thore, «jedwede Pforte». B. — 1711 ledeclichen adv., frei; völlig, ganz und gar. — 1712 ledec läzen, loslassen, befreien; län ist Partic. — 1714 mit hulde, mit Genehmigung, Zustimmung; ohne Anstol. — 1715 sear in dühte guot, wohin es ihm beliebte. — 1716 sein Herz war dennoch auf nichts anderes gerichtet als (siuwan), war fest entschlossen zu bleiben. — 1719 dar, dahin (wo er jetzt sich befand). — 1725 bedwungen, bedräugt. — 1729 äne geziuc, ohne Zeugniss, Beweis. — 1731—32 auf der andern Seite (von der andern Seite her) dagegen focht ihn nun an, beunruhigte ihn der Gedanke; vgl. Troj. Krieg 21318. —

| daz im gar unmære<br>elliu diu êre wære, |       |
|------------------------------------------|-------|
| diu im anders möhte geschehen,           | 1735  |
| ern müese sine vrouwen sehen,            | 1100  |
| von der er was gevangen.                 |       |
| schiere kom gegangen                     |       |
| diu guote maget diu sin pflac.           |       |
| si sprach: «ich wæne ir swæren tac       | 1740  |
| und übele zît hinne tragt.»              | 21120 |
| er sprach: «daz sî iu widersagt:         |       |
| wan ichn gwan liebern tac nie.»          |       |
| «liebern tac? sagt, herre, wie           |       |
| mac sich daz gevüegen?                   | 1745  |
| wan die iuch gerne slüegen,              | 1110  |
| die seht ir hie umbe iuch gân:           |       |
| mac ein man danne hân                    |       |
| guoten tac und senfte zît,               |       |
| der ûf den lîp gevangen lît,             | 1750  |
| ern wære danne des tôdes vrô?»           | -100  |
| er sprach: «mîn muot stêt niender sô,    |       |
| daz ich gerne wære tôt,                  |       |
| und vröu mich doch in miner nöt          |       |
| und habe daz hiute getân                 | 1755  |
| und hân ouch noch ze vröuden wân.»       | 1.00  |
|                                          |       |

s. 73 Dô ez ir halbez wart gesagt,
do erkande wol diu wise magt,
daz er ir vrouwen meinde,
als si im sît bescheinde. 1760
sî sprach: «ir mugt wol wesen vrô:

wan ze frouden, Hoffnung auf Freuden. 1757—58 sie hatte erst die Hälfte seiner Rede vernommen, als das kluge Mädchen schon erkannte u. s. w. — 1760 bescheinen, zu erkennen geben (= schin tuon), merken lassen. — sit, hernach, darnach. — 1761 ir mugt wol wesen vrô, ihr habt allerdings (wol, im folgenden Verse = leicht.

 $d\hat{o}-d\hat{o}$ , hierauf dagegen; hierauf aber; durch das eine dieser  $d\hat{o}$  wird der Gegensatz des neuen Gedankens zu dem vorhergehenden ausgedrückt. — 1733 unmære, gleichgültig. — 1736 ern müese, wenn er nicht könnte, sollte. — 1744—41 swæren tac und übele zit ist eine übliche Umschreibung für alleid und Ungemache; vgl. zu Gregor 2811 (2. Büchl. 414); über übel zit vgl. Erec 3426; Herbort Troj. Krieg 6003, 7912, 8595, 9399, 19112, 12810; Teufels Netz 4424. — hinne= hie inne. — 1742 az si iu widersagt, darin muß ich euch widersprechen. — 1743 liebern tac, größere Annehmlichkeit; vgl. zu 1740: — 1745 wie mac sich daz gewiegen, «wie reimt sich das zusammenn (B.), wie ist das möglich? — 1750 üf dei lip gevangen ligen, sich in lebensgefährlicher Gefangenschaft befinden; vgl. 1. Büchlein 1884. — 1751 es wäre denn daß er sich auf den Tod freute, ihn wünschte. — 1736 wän ze fröuden. Hoffnung auf Freuden.

wan ich gevüegez wol alsô mit etlîchem dinge. daz ich iuch hinnen bringe noch oder vruo verholne.» 1765 er sprach: «vüer ich verstolne ze vüezen von hinnen. des müese ich wol gewinnen laster unde unêre: swenn ich von hinnen kêre. 1770 daz bevindet al diz lant.» sî sprach, und nam in bi der hant: «deiswår ichn heize juch niender varn und wil iu gerne bewarn den lîp sô ich beste kan. 1775 mîn her Îwein, nû gêt dan då iwer gewarheit bezzer si!» und vuorte in nåhen då bî då im allez guot geschach. sî schuof im allen den gemach 1780 des im zem libe nôt was. si pflac sin daz er wol genas.

s. 74 Dô er guot gemach gewan,
dô gienc sì von im dan
und tete daz durch allez guot:
vil starke ranc dar nâch ir muot,
daz er herre wurde dâ.
zuo ir vrouwen gienc sî sâ:
der was sî heimlich genuoc,
sô daz sî gar mit ir truoc
swaz sî tougens weste,
ir diu næheste und diu beste.
ir râtes unde ir lêre

möglicherweise) Ursache froh zu sein. — 1763 durch dieses oder jenes Mittel. — 1764 hinnen, von hier weg. — 1765 noch, heute noch. — vruo, morgen früh. — 1767 ze vüezen, zu Fuß. — 1768 wol, mit Recht. — 1771 das muß so offen geschehen, daß es das ganze Land erfährt. — 1775 ző ich beste kan, so gut als ich kann. — 1776 gét dan, geht weg von hier. — 1774 då, dahin wo. — gewarheit. Sicherheit, Schutz. — 1780 schaffen stv., verschaffen. — der gemach, die Bequemlichkeit, Pflege. — 1781 zem libe, zum Lehen.

<sup>1785</sup> durch alles guot, in keiner andern als in guter Absicht, durchaus nur in guter Absicht.— 1789 mit der war sie sehr vertraut.— 1790 si geht auf Lunete; das si im folgenden Vers auf Laudine.— si trucc gar mit ir, sie theilte vollständig mit ihr.— 1791 das tougen, das Geheimniss.—

| •     | der volget sî mêre                 |        |
|-------|------------------------------------|--------|
|       | dan aller ir vrouwen.              | 1795   |
|       | sî sprach: «nû sol man schouwen    |        |
|       | alrêrst iuwer vrümekeit            |        |
|       | dar an, daz ir iuwer leit          | •      |
| •     | rehte und redeliche tragt.         |        |
|       | ez ist wîplich daz ir clagt,       | 1800   |
|       | und muget ouch ze vil clagen.      |        |
|       | uns ist ein vrumer herre erslagen: |        |
|       | nû mac iuch got wol stiuren        |        |
|       | mit einem alsô tiuren.»            |        |
|       |                                    |        |
|       | «Meinstuz sô?» «vrouwe, jâ.»       | 1805   |
|       | «wâ wære der?» «eteswâ.»           |        |
|       | «dû tobest, ode ez ist dîn spot.   | •      |
|       | und kêrte unser herre got          |        |
|       | allen sînen vlîz dar an,           |        |
|       | ern gemächte niemer tiurern man.   | . 1810 |
|       | dâ von sol sich mîn senediu nôt,   | •      |
| s. 75 | ob got wil, unz an mînen tôt       |        |
| D. 10 | nimmer volenden:                   |        |
|       | den tôt sol mir got senden,        | ÷      |
|       | daz ich nåch minem herren var.     | 1815   |
|       | dû verliusest mich gar,            | . 1010 |
|       | ob dû iemer man gelobest           |        |
|       | neben im: wan dû tobest.»          |        |
|       | neven im. wan du tobest."          | •      |
|       | Dô sprach aber diu magt:           |        |
|       | «iu sì doch ein dinc gesagt,       | 1820   |
|       | daz man iedoch bedenken sol,       |        |

ir vervähetz übel ode wol. ezn ist iu niender sô gewant, irn wellet den brunnen und daz lant

<sup>1794</sup> volgen mit gen., einer Sache folgen, darauf hören. — 1797 alrérst, erst, erst recht. — vrümekeit, Tugend, Vortrefflichkeit. — 1799 redeliche adv., vernünftig, mit Verstand. — 1801 und—ouch hier adversativ: aber auch, aber doch. — 1803 siuren, unterstützen, helfen, beschenken. — 1804 alsö tiure, ebenso viel werth, ebenso gut.

1806 etesus, irgendwo, hier oder da. — 1811 min senediu (statt senendiu) nöt, die Pein, welche mir mein Härmen, mein schmerzliches Verlangen, mein Trauern (senen) verursacht. — 1813 sich volenden, aufhören. — 1816 näch einen varn, einem nachfolgen. — 1816 einen gar vertiesen, sich ganz um seine Gunst bringen, seine Huld einbüßen. — 1817 iemer man, jemals, je wieder einen Mann. — 1818 neben im geloben, ihm gleichstellen, ebenso hoch wie ihn schätzen. — 1822 ihr mögt es wohl oder übel aufnehmen. —

|       | und iuwer êre verliesen,<br>sô müezt ir etswen kiesen<br>der iu in vriste unde bewar.<br>manec vrum riter kumt noch dar,<br>der iuch des brunnen behert,<br>enist då niemen der in wert. | 1825 |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|       | Und ein dinc ist iu unkunt.<br>ez wart ein bote an dirre stunt<br>mînem herren gesant:<br>dô er in dô tôten vant                                                                         | ·    |
|       | und iuch in selher swære,<br>do versweic er iuch daz mære<br>und bat ab mich iu daz sagen,<br>daz nach diesen zwelf tagen                                                                | 1835 |
| s. 76 | unde in vil kurzem zil<br>der künec Artús komen wil<br>zuo dem brúnnén mit her.<br>enist dan niemen der in wer,<br>so ist iuwer ère verlorn.                                             | 1840 |
|       | habt ab ir ze wer erkorn<br>von iwerm gesinde deheinen man,<br>då sit ir gar betrogen an.<br>und wære ir aller vrümekeit<br>an ir éinén geleit,                                          | 1845 |
|       | dazn wær noch niht ein vrum man. swelher sich daz nimet an, daz er der beste sî von in, dern getár níemer då hin dem brunnen komen ze wer. sô bringet der künec Artús ein her,           | 1850 |
|       | die sint zen besten ûz erkorn                                                                                                                                                            | 1855 |

wofern ihr nicht wollt. — 1826 etsmer, irgend jemand, dieser oder jener. — 1827 in d. h. den brunnen. — vristen, halten. — 1829 behern, berauben. — 1830 wern, vertheidigen.

<sup>1830</sup> wern, vertheidigen.

1832 an dirre stunt, in dieser Stunde, soeben. — 1836 verswigen mit doppeltem Acc., einem etwas verschweigen. — daz mære, die Botschaft, die Nachricht. — 1839 in vil kurzem zil, in ganz kurzer Frist. — 1841 nit her, mit Heeresmacht. — 1847—48 und wäre die Tüchtigkeit aller eurer Leute auf einen von ihnen gelegt; wäre die Tapferkeit, die eure Leute zusammen besitzen, in einem vereinigt. — 1850 swether (= số weiher), wenn irgend wer, jeder welcher. — sich daz an nemen, sich das herausnehmen, sich das anmaßen, sich das zutrauen. — 1852 ich getar, ich getraue mich, ich wage. — 1853 ze wer, zur Vertheidigung, zu Hilfe. — 1854 số, «dagegen, von der andern Seite.» B. — 1855 die ist dem Sinne nach auf das vorhergehende her (Schar von Rittern) bezogen. — zen besten ûz

die ie wurden geborn.

vrouwe, durch daz sit gemant,
welt ir den brunnen und daz lant
niht verliesen äne strit,
sô warnet iuch der wer enzit 1860
und lät iuwern swæren muot.
ichn råtez in niuwan durch guot.»

Swie si ir die wärheit
ze rehte hete underseit
und si sich des wol verstuont,
doch tete si sam din win tuont

1865 doch tete si sam diu wip tuont: si widerredent durch ir muot **≤**8. 77 daz sî doch ofte dunket guot. daz sî sô dicke brechent diu dinc diu si versprechent, 1870 da schiltet si vil maneger mite: sô dunketz mich ein guot site. er missetuot, der daz seit. ez mache ir unstætekeit: ich weiz baz wå von ez geschiht, 1875 daz man sî alsô dicke siht in wankelm gemüete: ez kumet von ir güete. man mac sus übel gemüete wol bekêren ze güete 1880 unde niht von güete bringen ze übelem gemüete. diu wandelunge diu ist guot: ir dehéin ouch anders niht entuot.

erkorn, für die besten geschätzt; unter den besten ausgesucht. — 1857 sit gemant, lasst euch mahnen. — durch daz, deshalb. — 1859 åne strit, ohne daß darum gekämpft wird; ohne Schwertstreich, leichten Kanfs. — 1860 sich der wer warnen, sich zur Abwehr rüsten, auf die Vertheidigung denken. — enzit, bei Zeiten. — 1862 niuwan durch guot, nur in guter Absicht.

Absicht.

1863 Swie, wie auch, utcunque; obwohl. — 1864 undersagen, gesprächsweise sagen, mittheilen. — 1867 widerreden, dagegen reden, nicht zugeben. — durch ir muot, aus Eigensinn; vgl. zu Gregor 3638. — 1869 brechen, nicht halten. — 1870 das was sie vorher verreden, nicht zu thun erklätt haben. — 1871 das macht ihnen gar mancher zum Vorwurf. — 1872 so vgl. Anm. zu 1371 und 1854. — 1873 er missetuot hier=er missesaget, falsch urtheilen, irren. — 1874 unstætekeit, Unbeständigkeit. — 1877 vankel adj., schwankend; v. gemüete, Wankelmuth, schwankende Haltung. — 1881 unde niht, aber nicht. — 1883 wandelunge, Umwandlung. — 1884 auch ist keine unter ihnen, die anders handelte. —

|       | swer in danne unstæte giht, des volgære enbin ich niht: ich wil in niuwan guotes jehen. allez guot müez in geschehen.                                        | 1885 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|       | Diu vrouwe jæmerlichen sprach: «nû clage ich gote min ungemach, daz ich nû niht ersterben mac. daz ich iemer deheinen tac nâch minem herren leben sol,       | 1890 |
| s. 78 | då mite enist mir doch niht wol. und möht ich umben töt min leben åne houbetsunde gegeben, des wurd ich schiere gewert,                                      | 1895 |
|       | od ichn vúnde mezzer noch swert. ob ich des niht geråten kan ichn müeze mit einem andern man mines herren wandel hån, sone wilz diu werlt so niht verstån,   | 1900 |
|       | als ez doch gote ist erkant: der weiz wol, ob min lant mit mir bevridet wære, daz ichs benamen enbære. nu råt mir, liebe, waz ich tuo,                       | 1905 |
|       | hæret dehein råt då zuo. sit ich ån einen vrumen man min lant niht bevriden kan, so gewinne ich gerne einen, und anders deheinen, den ich so vrumen erkande, | 1910 |

1885 unstate fem.=unstatekeit.— einem jehen eines d., einem etwas nachreden, vorwerfen.— 1886 volgere masc., der welcher beistimmt: dem stimme ich nicht bei.— 1888 müez, möge.

daz er mînem lande

stimme ich nicht bei. — 1888 muez, möge.

1889 jemeritchen adv., leidvoll, jammernd. — 1892 iemer deheinen tac, auch nur noch einen Tag, noch einen Tag länger. — 1896 houbetsünde, große Sünde. — 1897 der (nämlich der Tod) würde mir sogleich gewährt werden, den würde ich bald haben können. — 1898 od ichn runde, es wäre denn daß ich nicht fände; vgl. zu Erec 1269. — 1899 geräten eines d., eines Dinges entrathen, entbehren. — 06, wenn, ebenso in V. 1904. — 1901 vandet masc., Umtausch, Ersatz; sines herren vandet hän mit sinem andern man, seinen Herrn vertauschen mit, ersetzen durch einen andern Mann. — 1903 gote ist erkant, Gott ist bekannt, Gott weiß. — 1905 berviden, schützen, sichern. — 1906 daß ich unter allen Umständen (oder: sicherlich) darauf verzichten, es aufgeben müsste. — 1908 « wenn sich etwas dazu rathen lässt». B. — 1912 und sonst keinen weiter, aber keinen andern, aber nur einen solchen. — 1913 den ich für so tapfer erkennen würde. —

| LUNETENS BATH UND LAUDINENS BEKEHRUNG.                                                                                                                                          | 69   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| guoten vride bære<br>und doch min man niht wære.»                                                                                                                               | 1915 |
| Si sprach: «daz si iu widerseit.<br>wer wær der sich so groz arbeit<br>iemer genæme durch iuch an,<br>erne wære danne iuwer man?<br>ir sprechet als ein wip.                    | 1920 |
| gebt ir im guot unde lîp,<br>ir mugt ez dannoch heizen guot,<br>obe erz willeclîchen tuot.                                                                                      |      |
| nû habent ir scheene unde jugent, geburt richeit unde tugent s. 79 und mugt ein also biderben man wol gewinnen, ob es iu got gan. nûne weint niht mêre                          | 1925 |
| und gedénkt an iuwer êre: zwâre, vrouwe, des ist nôt. mîn herre ist vür sich einen tôt: wænt ir, daz elliu vrümekeit mit im ze grabe sî geleit?                                 | 1930 |
| zware des enist niht,<br>wan man noch hundert riter siht,<br>die alle tiurre sint dan er<br>ze swerte ze schilte und ze sper.»                                                  | 1935 |
| «Dû hâst zwâre misseseit!» «vrouwe, ich hân die wârheit.» «der zeige mir doch einen!» «liezet ir iuwer weinen, deiswâr ich vunde in harte wol.» ichn weiz waz ich dir tuon sol: | 1940 |
| wan ez dúnket mich unmügelich.                                                                                                                                                  | 1945 |

gunnen. — 1932 var sich einen, für sich allein, ohne daß mit ihm zugleich die Tapferkeit ausgestorben wäre. — 1937 tiurre (Comparativ), theurer, besser. — 1938 ze, in Hinsicht auf, was anbelangt.

1939 missesagen, falsch, nicht wahr reden. — 1940 ich hân — ich hân geseit; vgl. zu Erec 3879 u. 5945. — 1941 der — einen, von diesen (tapfern Mannern) — einen. — 1943 harte wol, sehr leicht, bald. — 1944 waz ich dir tuon sol, was ich dir erwidern, wie ich mich gegen dich verhalten soll. —

<sup>1915</sup> vride bern, Schutz gewähren.

1919 sich die arbeit an nemen, sich der Mühe unterziehen. — 1921 eihr kennt die Männer nicht, beurtheilt sie nach euch». B. — 1923 ihr habt selbst dann noch von Gluck zu asgen; könnt es dann noch ein Glück nennen. — 1925 schane fem., Schönheit. — 1927 ein alsö biderben, einen ebenso guten, braven (als der verstorbene war). — 1928 gan, gönnt, von gunnen. — 1932 vär sich einen, für sich allein, ohne daß mit ihm zugleich die Tangerkeit angestorben wäre. — 1937 tiurre (Comparativ), theurer.

sich, got der gebezzer dich, ob dû mir nû liegest und mich gerne triegest.»

|    |    | «Vrouwe, hân ich iu gelogen,<br>sô bin ich selbe betrogen.<br>nû bin ich ie mit iu gewesen<br>und sol ouch noch mit iu genesen:                                                              | 1950 |
|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| s. | 80 | verriete ich iuch, waz wurde min? nû müezt ir min rihtære sin: nu erteilet mir (ir sit ein wip), swâ zwêne vehtent umbe den lip, weder tíurre si der dâ gesiget ode der dâ sigelôs geliget.» | 1955 |
|    |    | «der da gesigt, sô wæn ich.» «vrouwe, ezn ist niht wænlich: wan ez ist gar diu wârheit. als ich iu nû hân geseit, rehte alsô hât ein man                                                     | 1960 |
|    |    | gesiget minem herren an. daz wil ich wol mit iu gehaben: wan ir hant in begraben. ich geziuges nu genuoc, der in da jagte unde sluoc, der ist der tiurer gewesen:                            | 1965 |
|    |    | mîn herre ist tôt, und er genesen.»                                                                                                                                                          | 1970 |

Daz was ir ein herzeleit, daz sî deheiner vrümekeit

<sup>1946</sup> sich imper. von sehen. — 1948 gerne, möglicherweise, etwa.

1951 ie, früher immer. — 1952 ouch noch, auch ferner noch. — 1953 waz wurde min, awas sollte aus mir werden?n B., oder: was hätte ich davon? die Redensart ist nicht selten; vgl. Frommann zu Herbort 9644; Genesis 57, 38; Servatius 3256; Hohes Liede del. J. Haupt 11, 19; Pfaffenleben 49; Stricker XII, 11; sonst bedeutet werden mit dem Genetiv: einem zu Theil werden, unter eine Menge gerathen, zu etwas gerechnet werden; ur Heil werden, eine Menge gerathen, zu etwas gerechnet werden; ur Heil werden, eines heiden. — wip steht hier vielleicht im Gegensatze zu naget, daher könnte ir sit ein wip soviel heißen als: ihr seid gegen mich gehalten ein Weib, seid erfahrener und urtheilsfähiger. — 1957 weder, welcher von beiden. — 1960 wænlich, auf bloßer Vermuthung beruhend. — 1963 rehte also, gerade so. — 1965 darin getraue ich mir (ich wil wol) euch gegenüber (mit iu eigentlich: im Streite mit euch) Recht zu behalten (gehaden). — 1967 ich kann hinreichende Zeugnisse, Beweise darüber bringen.

|       | iemen vür ir herren jach.         |      |
|-------|-----------------------------------|------|
|       | mit unsiten si ir susprach        |      |
|       | und hiez si enwec strichen:       | 1975 |
|       | sine woltes nemelîchen            |      |
|       | nimmer mêré gesehen.              |      |
|       | sî sprach: «mir mac wol geschehen |      |
|       | von mînen triuwen arbeit          | •    |
| s. 81 | und doch nimmer dehein herzeleit, | 1980 |
|       | wan ich si gerne liden wil.       |      |
|       | zware ich bin gerner vil          |      |
|       | durch mine triuwe vertriben       |      |
|       | dan mit untriwen beliben.         |      |
|       | vrowe, nû gên ich von iu hin,     | 1985 |
|       | und sô ich hin vertriben bin,     |      |
|       | sô nemt durch got in iuwern muot  |      |
|       | waz iu si nütze unde guot.        |      |
|       | daz ich iu geräten hän,           |      |
|       | daz hân ich gar durch guot getân: | 1990 |
|       | und got vüege iu heil und êre,    | 1000 |
|       | gesehe ich iuch nimmer mêre.»     |      |
|       | gesene ich iuch nimmer mere.»     |      |
|       | Sus stuont si ûf und gienc dan    |      |
|       | zuo dem verborgen man.            | •    |
|       | dem brahtes bæsiu mære,           | 1995 |
|       | daz ir vrouwe wære                |      |
|       | unbekèriges muotes:               |      |
|       | sine kunde sî deheines guotes     |      |
|       | mit nihte überwinden:             |      |
|       | sine möhte då niht vinden         | 2000 |
|       | niuwan zorn unde drô.             | 2000 |
|       |                                   |      |

Diu maget und her Îwein begunden ahten under in zwein,

des wart der herre unvrô.

iemen ist Dativ; vgl. zu 1855. — 1974 mit unsiten, in aufgebrauchtem, unfreundlichem Tone. — 1975 enwec, hinweg. — strichen stv., eilen, sich scheren. — 1976 nemelichen adv., ausdrücklich; durchaus. — 1979 von minen triuwen, von meiner treuen Anhänglichkeit, Ergebenheit. — arbeit, «Mühe und Noth.» B. — 1880 und doch, aber doch. — 1982 gerner vil, viel lieber. — 1987 in sinen muot nemen, zu Herzen nehmen, beherzigen, in Erwägung ziehen.

<sup>1997</sup> uubekêric, unbeweglich, unbeugsam, hart. - 1998 kunde, könnte.

<sup>1999</sup> überwinden einen eines d., einen zu etwas vermögen. 204 ahten, überlegen, es für gut halten. — under in zwein, beide mit einander.

s. 82

2005

daz siz noch versuochten baz.

ob sich ir vrouwen haz

bekêrte mit güete

ze senfterem gemüete. . Dò diu vrouwe ir magt vertreip und sî eine beleip, 2010 do begunde si sêre riuwen, daz sî ir grôzen triuwen wider sî sô sêre engalt, wand si ir vluochet und si schalt. si gedâhte: «waz hân ich getân! 2015 ich solte sî geniezen lân, daz sî mir wol gedienet hât. ich weiz wol daz si mir den råt niuwan durch alle triuwe tete. swå ich gevolget ir bete, 2020 daz enwart mir nie leit, und hât mir ouch nû wâr geseit. ich erkénn nû lange wol ir muot: sî ist getriuwe unde guot. ich hân sĩ übele lâzen. 2025 ich möhte wol verwäzen mîne zornige site: wan då gewinnet niemen mite niuwan schande unde schaden. ich solte si her wider laden: 2030 daz kœme mir vil lîhte baz. ich was ir ane schult gehaz. mîn herre was biderbe gnuoc: aber jener der in då sluoc, s. 83 der muose tiurre sîn dan er: 2035 erne het in anders her niht mit gewalt gejagt. sî hât mir dar an wâr gesagt.

<sup>2012—13</sup> daß sie (=Lunete) für ihre treue Ergebenheit gegen sie (=Laudine) so sehr büßen, leiden mußte. — 2019 niuwan durch alle triuwe, durchaus nur aus Liebe, Anhänglichkeit. — 2021 das hatte ich niemals zu bereuen. — 2025 ich habe übel gehandelt, daß ich sie entlassen habe. — 2026 verwäsen stv., verwünschen, verfluchen. — 2027 zornige site (pl.), zorniges Wesen, Reizbarkeit, Aufgebrachtheit. — 2030 her wider laden, wieder her-, zurückrufen lassen. — 2031 das wäre mir vielleicht dienlicher, käme mir mehr zu Statten.

Sus bråht siz in ir gemüete
ze suone und ze güete,
und machte in unschuldic wider si.
dô was gereit då bi
diu gewaltige Minne,
ein rehtiu süenærinne
under manne und under wibe.
si gedåhte: «mit minem libe
mac ich den brunnen niht erwern:
mich muoz ein biderbe man nern,
ode ich bin benamen verlorn.
weizgot ich låze minen zorn,

2040 gegen den habe ich Ursache, Grund genug. — 2042 doch lässt sich daneben seine Unschuld nicht leugnen. — 2043 der, wenn jemand, wenn man. — ze rehte vgl. zu V. 248. — 2044 werende, sich wehrend, aus Nothwehr. — 2048 ze liep, allzu lieb: so wäre ihm die Rücksicht auf mich zum Nachtheil gewesen. — 2050 des gie im nôt, dazu trieb ihn die Noth, das musste er thun.

das musste er thun.

2052 es ze suone bringen, eine Aussöhnung zu Stande bringen. — 2053 ist nach Lachmann verderbt; er hat dafür gesetzt: und machte im unschult wider si, erließ, vergab ihm die Schuld, die er ihr gegenüber hatte; im mhd. Wörterbuche 2½, 186½, 18 wird vorgeschlagen und machte in unschult (=unschuldic) wider si. Das letztere würde der Überlieferung am nächsten kweisen ließe. Vielleicht haben die alten Abschreiber an dem Zeitworte unschuldigen (= von der Schuld reinigen) Anstoß genommen, sodaß es ursprünglich hieß und unschuldigte in wider si; vgl. darüber außer den Stellen im mhd. Wörterbuche noch Diemer im Wörterbuche zu Genesis und Exodus, S. 246, Pfeiffer's Altdeutsches Übungsbuch 177, 36-37, Vilmar, Die zwei Recensionen der Weltchronik Rudoli's, S. 25. Oder vielmer man hat zu lesen: und (so. brähte in) ze unschulden wider si, d. h. bewirkte daß er ihr gegenüber unschuldig erschien; vgl. Warnung 3544 mant den schephære, Das er inver sünden swære Mit antläze geringe Und iuch ze unschulden bringe, dazu die Redensart einen ze unschulden sagen = absolvere in der Rabenschlacht 1132. — 2054 gereit, bereit, zur Hand, vertheidigen. — 2060 nern, erretten, helfen. —

ob ez sich gevügen kan. und engér niuwan des selben man. der mir den wirt erslagen håt. 2065 ob ez anders umbe in ståt alsô rehte und alsô wol, daz ich im min gunnen sol, sô muoz er mich mit triuwen ergetzen mîner riuwen 2070 und muoz mich deste baz han, daz er mir leide hât getân.» Daz sî ir magt ie leit gesprach, daz was ir alsô ungemach, daz siz vil sêre clagte. 2075 morgen, dô ez tagte, dô kom sî wider gegangen und wart baz enpfangen danne sî verlâzen wære. ir benam diu vrouwe ir swære 2080 mit guotem antpfange. sine saz bî ir niht lange, unz sî sî vrâgen began. si sprach: «durch got, wer ist der man, den dû mir gester lobtest 2085 (ich wæne dû niht tobtest: wan ez entohte deheinem zagen), der mînen herren hât erslagen? håt er die geburt und die jugent

daz er mir ze herren zimt, s. 85 und swenn ez diu werlt vernimt,

und da zuo ander die tugent,

2090

<sup>2064</sup> ich enger niuwan, ich begehre nach nichts als. — 2065 der wirt, der Hansherr, Ehegemahl. — 2066—67 wenn es sonst mit ihm so gut steht. — 2068 gunnen mit dat und gen., einem etwas gönnen, willig gewähren, gern überlassen. — 2070 einen ergetzen siner riuwen, einen seine Schmerzen, seine Trauer vergessen lassen, ihn dafür entschädigen. — 2071 deste baz hån, um so besser halten, behandeln. — 2072 daz, dafür daß. 2073 einem leit gesprechen, einem durch Worte Leid zufügen. — 2075 es clagen, es beklagen. — 2077 si=Lunete. — 2079 verläzen, entlassen. — 2086 antpfanc, der Empfang, die Aufnahme. — 2085 gester, gestern. — 2086 dä niht tobtest, «du urtheiltest richtig », B; toben hier soviel als: falsch urtheilen. — 2090 ander die: zu dieser seltenen Wortstellung vgl. Erec 9916 und ander die massenie (nach der H.s., von Haupt geändert in. d'ander m.); Germania 17, 342, 5 und andire die purstin; 350, 25 unt andire die apostoli; Ordensbuch der Brüder vom d. K. ed. Schönhuth S. 5 andere die höhe herren; schon in Willirams H. Liede 75, 15—16 anderen then populum u. andere thie mænia; 31, 13 ander daz lued; geläufiger deren then populum u. andere thie mænia; 31, 13 ander daz lued; geläufiger ist ander iemen, ander zwên, ander mîn. — 2093 swenne, sobald als. —

daz sî mirz niht gewizen kan, ob ich genomen habe den man, der minen herren hat erslagen, kanstû mir daz von im gesagen, daz mir min laster ist verleit mit ander sîner vrümekeit, und rætestû mirz danne, ich nim in zeinem manne.»

2095

2100

Sî sprach: «ez dunket mich guot nnd gan iu wol daz ir den muot sô schône hật verkêret. ir sît mit im geêret und endurft juchs niemer geschamen.» 2105 sî sprach: «nû sage mir sînen namen!» « er heizet her Îwein. » zehant gehullen si in ein. sî sprach: «jâ ist mir kunt sîn name nû vor maneger stunt: 2110 er ist sún des künec Vrîênes. entriuwen ich verstênes mich nû alrêrst ein teil: und wirt er mir, sô hân ich heil.

Weistû aber, geselle, 2115 rehte ob er mich welle?» «er wolte wære ez nû geschehen.» «sage, wénne mag ich in gesehen?»

<sup>2093</sup> gewizen stv., zum Vorwurf machen. — 2097 verlegen, einer Sache ihr Gewicht, ihren Werth, ihre Geltung, ihre Bedeutung nehmen, indem man Anderes oder Besseres ihr gegenübersetzt; sie beseitigen, verdrängen; vgl. Pfeiffer's Altdeutsche Beispiele, XXX, 31 ez ist ouch klagebære, Daz so manege frümekeit Mit bæser fuore (Lebensweise, Gewohnheit) wirt verleit; Ulrich v. d. Türlin ed. Casparson 6ª überkraft volte ir tät verlegen; Eike's v. Repgow Zeithuch 441, 9 he vorlegede dat recht= legen illam abrogavit; 460, 12 dar worden twe sibbe vorleget = duos gradus consanguinitatis relaxavit. — 2098 ander ist unflectierter Dativ, nach alter Weise hier vor das Pronomen gesetzt; das Wort steht in diesem Zusammenhange scheinbar pleonastisch und lässt sich im Nhd. etwa so wiedergeben: anderseits (dafür, statt dessen) durch seine Bravheit. — 3106—7 = Chrestiens 1815 «comant a non?» «mes sire Iweins.» —

<sup>2103</sup> den muot verkéren, den Sinn ändern, sich eines Bessern besinnen. — 2108 in ein gehellen stw., einhellig sein, übereinstimmen. — 2110 vor maneger stunt, vor langer Zeit, schon längst. — 2111 künez zwischen Artikel u. Namen gewöhnlich unflektiert, vgl. Fr. Pfeiffer Germania 2, 82. — 2112—13 meiner Treu! ich begreife es jetzt erst ein wenig; oder es in verstênes als Masculinum gefasst mit Beziehung auf Iwein — ich besinne mich nun erst etwas auf ihn.

<sup>2117</sup> er möchte, es wäre schon geschehen. - 2118 wenne, wann. -

«vrouwe, in disen vier tagen.» «ouwê, durch got waz wil dû sagen? 2120 dû machest mir den tac ze lanc. nim daz in dînen gedanc, daz ichn noch od morne gesehe.» «wie welt ir, vrowe, daz daz geschehe? ich entræste juch niht dar an: 2125 sô snel ist dehein man noch niht åne gevidere. daz hin und her widere möht komen in så kurzer vrist. ir wizzet wol wie verre ez ist.» 2130 «sô volge mînem râte. mîn garzûn loufet drâte: im endet ie ze vuoz ein tac daz einer in zwein geriten mac: ouch hilfet im der månschin: 2135 er lâze die naht ein tac sîn. ouch sint die tage unmåzen lanc. sag im, er håt sin iemer danc. und daz ez im lange vrumt, ob er morgen wider kumt. 2140 heiz in rüeren diu bein. und mache vier tage ze zwein. er lâze im nû wesen gâch, unde ruowe dar nâch swie lange sô er welle. 2145 nû liebe imz, trûtgeselle.»

s. 87 Si språch: «vrowe, daz si getån. ouch sult ir ein dinc niht lån:

<sup>2122</sup> denke, sinne darüber nach. — 2123 noch wie in V. 1765. — 2123 morne, contrahiert aus morgene, findet sich vorzugsweise bei md. Schrifstellern, ist aber auch oberdeutschen durchaus nicht ungeläufig neben morgen, wie die Reime auf dorne, zorne, verlorne zeigen bei Ulrich Trist. 524, 9; Flore 4727, 6535; Sommer zu Flore 3322; Mhd. Wörterb. II². 219. — 2125 einen an etv. træsten, «ihm sichere Hoffnung darauf geben.» B. — 2126—27 số snel ist — niht âne gevidere, daz — anichts Ungefledertes ist so schnell, daß snel ist — niht âne gevidere, daz — anichts Ungefledertes ist so schnell, daß snel ist — niht âne gevidere, daz — anichts Ungefledertes ist so schnell, daß seiner sonst in zwei Tagen mit Reiten erreichen kann. — 2135 der mänschin, der Mondschein. — 2136 ein tac kunn als prädikativer Nominativ gefasst werden wie man sagte: lät mich der schuldige sin; vgl. zu 2145 u. Weigand D. Wörterb. s. v. lassen. — 2137 unnäzen adv. (eigentlich dat. pl. — mit Unmaßen), überaus sehr. — 2138 er hät sin iemer danc, es wird ihm nie vergessen. — 2139 lange, auf lange Zeit. — 2141 diu bein rüeren, die Beine in Bewegung setzen, eilen. — 2143 vgl. zu 959. — 2145 so lange als er wolle. — 2146 ez einem liehen, es einem angenehm (liep) machen; einen wozu überreden, wofür einzunehmen suchen.

|       | besendet iuwer liute                 |      |
|-------|--------------------------------------|------|
|       | morgen unde hiute.                   | 2150 |
|       | ir næmet übele einen man,            |      |
|       | dåne wære ir råt an.                 |      |
|       | swer volget guotem râte,             |      |
|       | dem misselinget spåte.               |      |
|       | swaz der man eine tuot,              | 2155 |
|       | und enwirt ez dar nâch niht guot,    |      |
|       | sô hât er in zwei wis verlorn:       |      |
|       | er duldet schaden und vriunde zorn.» |      |
|       | sî sprach: «trûtgeselle, ouwê,       |      |
|       | ich vürhte deiz mir niht wol ergê:   | 2160 |
|       | ezn ist lihte niht ir råt.»          |      |
|       | «vrouwe mîn, die rede lât,           |      |
|       | irn habet niender selhen helt,       | •    |
|       | ern laze iuch nemen swen ir welt,    |      |
|       | è er iu den brunnen bewar.           | 2165 |
| •     | diu rede ist ûz ir wege gar.         |      |
|       | ouwî sî sint des vil vrô,            |      |
|       | daz sî der lantwer alsô              |      |
|       | über werden müezen:                  |      |
|       | sî bietent sich zuo iuwern vüezen,   | 2170 |
|       | swenne si iuwer rede vernement,      |      |
|       | und bitent iuch daz ir in nement.»   |      |
|       | sî sprach: «nû sende den garzûn hin! |      |
|       | die wîle wil ouch ich nâch in        |      |
| s. 88 | mînen boten senden,                  | 2175 |
|       | daz wir die rede verenden.»          |      |

Si het in schiere besant: wan er was då zehant. der garzûn tete als si im beschiet. er hal sich als si im geriet, 2180

2178 sehant, zur Stelle, gegenwärtig, vgl. meine Bemerkung zu Erec 1308 und danach Haupt zu Erec 590 (2. Ausg.). —

<sup>2151</sup> ir næmet übele, es wäre nicht wohl gethan, wenn ihr nähmet. — 2152 wozu sie nicht ihren Rath, ihre Zustimmung gegeben hätten. — 2154 späte adv. (zu dem Adjectiv spæte), nicht leicht. — 2155 eine, allein, für sich allein, auf eigene Faust. — 2157 in zwei wis, in zweierlei Hinsicht (vgl. in drie wis Martina 17, 48, in drie wise Mystiker I, 280, 8). — 2158 vriunde bezeichnet hier die Verwandten und Vasallen wie im Armen 2158 vriunde bezeichnet hier die Verwandten und Vasallen wie im Armen Heinrich 1397 u. 1467 (vgl. 1474); oben V. 2149 hieß es tiute. — 2166 aso etwas (diu rede) liegt ganz aus ihrem Wege, fällt ihnen gar nicht ein». B.; liegt gar nicht in ihrem Sinne. — 2167 ouwf, acht ha! — 2168 lantwer fem., Landesvertheidigung. — 2169 über werden eines d., einer Sache überhoben werden. — müezen, sollen, dürfen, können. — 2176 verenden, zu Ende bringen. -

wander wás gemachet unde gereit zaller guote kündekeit. er kunde ir helfen liegen und ane schalkheit triegen. dô sich diu vrouwe des versach 2185 (daz doch då niender geschach), daz der garzûn wære under wegen. do begunde diu magt des riters pflegen als ir got iemer lône. sî bât in harte schône. 2190 ouch was dâ gereit wol drier hande cleit. grå, härmin unde bunt: wan des was der wirt zaller stunt gewarnet als ein hövesch man. 2195 der wol des lîbes pflegen kan und ders ouch guote state hat: do welte si im die besten wat unde leite in die an. des andern abents gie si dan 2200 då sî ir vrouwen eine vant unde machte sî zehant von vröuden bleich unde rôt. sî sprach: «gebent mirz botenbrôt: iuwer garzûn ist komen.» 2205 s. 89 «waz mære håstů vernomen?» «guotiu mære.» «sage doch, wie? «då ist ouch min her Iwein hie.» » wie mohter komen alsô vruo?» «då treip in diu liebe derzuo,» 2210 «sage durch got, wer weiz ez doch?» « vrouwe, ezn weiz niemen noch,

<sup>2182</sup> kündekeit fem., Klughelt, List. — 2185 sich eines d. versehen, etwas zuversichtlich glauben, hoffen, erwarten, annehmen; in der Meinung, dem Glauben sein. — 2189 so, daß man ihr wingehen muß, Gott möge es ihr ewig lohnen; vgl. 296. — 2190 bāt (bāte, batte) — badete. — 2192 drier hande cleit, drei Arten, Sorten Kleider; dreierlei Gewand. — 2193 grā, Grauwerk; hārmīn, Hermelin; bunt, Buntwerk (schwarz- und weißgefleckter Pelz); vgl. wiber grā unde bunt zu den Nibel. 59, 4; Kudrun 156, 2. — 2195 des gewarnet sin, damit versehen sein. — 2197 state fem., Möglichkeit, Gelegenheit; Mittel (— facultas): und der auch dazu die geeigneten Mittel hat.— 2198 welte, wählte, von weln. — die besten vat ist Acc. sing.; wät fem. — Gewand, Kleidungsstück. — 2201 dā, dahin wo. — 2204 botenbröt neutr, Geschenk für Überbringung guter Botschaft (panis misst im Ruodlieb 177, 16). — 2206 mære ist Gen. pl., von waz abhängig. — 2208 ouch: nicht bloß gute Nachricht, auch Iwein selbst ist angekommen. — 2210 dā, vgl. zu 490. —

niuwan der garzûn unde wir.» «wan vüerstun danne her ze mir? nû genc enwec, ich beites hie.» 2215 dô diu maget nâch im gie, do gebârte sî gelîche, durch ir gemeliche. als si mit bæsem mære 2220 zuo im gesendet wære. sî hienc daz houbet unde sprach trûreclîche, dô si in sach:

«Ichn weiz waz ich tuon sol. min vrouwe weiz inch hinne wol: ir ist ûf mich vaste zorn. 2225 ich hån ir hulde verlorn, daz ich iuch hie behalten hån. und enwil mich doch des niht erlan sine welle iuch gesehen.» «è des niht ensule geschehen. 2230 ich lâze mir è nemen den lîp.» s. 90 «wie möhte iu den genemen ein wîp?» «sî hât doch volkes ein her.» «ir geneset wol åne wer: ich hån des ir sicherheit. 2235 daz iu deheiner slahte leit nû von ir mac geschehen. sî wil juch njuwan eine sehen. ir müezet ir gevangen wesen: anders låt si iuch wol genesen.» 2240 er sprach: «sî vil sælec wîp! ich wil gerne daz min lip

<sup>2214</sup> wan, warum nicht. — 2215 genc enwec, geh hinweg. — es in beites ist Gen. masc. — ich erwarte ihn. — 2217 si gebärte geliche als, sie gebärdete sich als ob. — 2218 gemeliche fem., Lustigkeit, Ausgelassenheit, schalkhaftes Wesen (Vocabularius opt. S. 34<sup>b</sup> jocus, gemelichi — Altd. Blätter II, 199).
2224 meine Herrin weiß recht gut, gewiß, daß ihr hier innen seid. — 2225 sie ist auf mich stark erzürnt. — 2230—31 ehe das nicht geschehen soll, will ich mir lieber mein Leben nehmen lassen; d. h. «ich wollte eher mein Leben verlieren als sie nicht sehen» B. — 2233 volkes ein her, Leute in Menge. — 2235 sicherheit, die feierliche Zusage, das gegebene Wort: dafür bürgt mir ihr Wort, sie hat mir das feierlich zugesagt. — 2236 slahte fem., Art. — 2141 si vil sælic wip! ist formelhafter Ausdruck des Lobes, der freudigen Bewunderung: das vortreffliche Weiß! welch ein herrliches Weiß! über das dem Substantiv vorgesetzte Pronomen (er, si) vgl. Pfeiffer zu Walther 25, 3.

immer ir gevangen sî und daz herze da bî.»

Sus stuont er ûf und gie dan 2245 mit vröuden als ein sælec man und wart doch undåre enpfangen: dó er kom gegangen, weder si ensprach noch enneic. dô sî alsô stille sweic. 2250 daz begunde im starke swåren. unde enweste wie gebaren, wan er saz verre hin dan und sach si bliuclichen an.

Do si beidiu swigen, dô sprach diu magt: 2255 «her Îwein, wie sît ir sô verzagt? lebt ir ode habt ir munt? ir språchet doch in kurzer stunt: wenne wurdent ir ein stumbe? saget durch got, war umbe 2260

vlieht ir ein sô scheene wip? got gehazze iemer sinen lip, der ane danc deheinen man, der selbe wol gesprechen kan, ze schœnem wîbe ziehe, der sî sô sêre vliehe. ir möhtent sitzen nåher baz: ich geheize iu wol daz,

2265

2255 in kurzer stunt, vor Kurzem. — 2259 wenne, wann. — ein stumbe, ein Stummer. — 2260 saget durch got, ums Himmelswillen sprecht; ich heschwöre euch sagt mir. — 2262 got gehazze in, Gott hasse, verfolge, verbanne, verdamme ihn; ein üblicher Fluch z. B. im Eraclius 655, 1117 u. 1347; vgl. 1. Buchl. 884 und Anm. zu Erec 93. - 2263 ane danc, vergebens, erfolglos. — 2267 ihr könntet euch etwas näher setzen, näher heranrücken. — 2268 ich kann euch mit Sicherheit so viel vorhersagen; vgl. über geheizen zum Erec 8688, 8693; auch 994 ist wohl hierher zu ziehen. --

<sup>2247</sup> undåre adv., unpassend, ungehörig, abstoßend, unfreundlich. (Das Adjectivum dår—spassend, tüchtig, gehörig» hat Hildebrand zu Weiske's Sachsenspiegel, S. 34, aus mnd. und md. Quellen nachgewiesen; vgl. dærlich in der Germania 12, 94 und dæren, dære in der Germania 17, 47 und Lexers HWört. I, 411.) — 2249 noch enneic, noch verneigte sich (neic præt. von nigen); vgl. Eraclius ed. Græf 4152 daz er ensprach noch enneic. — 2251 swåren einem, einem schwer, drückend sein oder werden, ihn bekümmern. — 2252 zu enweste (wusste nicht) ist das Subject er aus dem vorhergehenden Satze dem Sinne nach zu ergänzen. — wie gebären, wich kapelmen sollte. — 2253 serze hin dag, weit denn met wie er sich benehmen sollte. — 2253 verre hin dan, weit davon, weit von ihr entfernt. — 2254 bliuclichen adv., verschämt, schüchtern, verlegen.

| mîn vrouwe bîzet iuwer niht.<br>swem von den andern geschiht<br>sô leide als ir ir habt getân,<br>und sol man des genâde hân,                              | 2270 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| då zuo hæret bezzer lôn, ir habt den künec Ascalôn, ir vil lieben man, erslagen: wer solt iu des genåde sagen? ir håt vil gröze schulde:                   | 2275 |
| nû suochet ouch ir hulde. nû bite wir sî beide, daz sî ir leide geruoche vergezzen.» done wart niht mê gesezzen:                                           | 2280 |
| er bôt sich drâte uf ir vuoz<br>und suochte ir hulde unde ir gruoz<br>als ein schuldiger man.<br>er sprach: «ichn mac noch enkan                           | 2285 |
| iu gebieten mêre<br>wandels noch êre,<br>wan rihtet selbe über mich:<br>swie ir welt, alsô wil ich.»                                                       | 2290 |
| «Welt ir allez daz ich wil?» «jå, michn dunkets niht ze vil.» «sô nim ich iu lihte den lîp.» «swie ir gebietet, sælec wîp.» «nu was hulfe danne rede lanc? | 2295 |

Zwang. -

sît ir iuch âne getwanc

s. 92

<sup>2269</sup> bizet iuwer niht, beißt euch nicht; der Genetiv iuwer von niht regiert. 2209 oizer tuwer with, beite euch liche; der Gehelt uwer von nich regiert.

2270 swem, wenn einem. — 2272 eines genäde hân, mit einem Gnade haben, ihm seine Gunst, Verzeihung angedelhen lassen. Sinn von 2270-73: wenn einer von dem andern solche Kränkung erfährt wie sie sie von euch wenn einer von dem andern solche Kränkung erfährt wie sie sie von euch erfahren hat, so muß man, um seine Gunst zu erlangen, ihm mehr bieten (ihm freundlicher entgegenkommen). — 2274 Ascalón-Esclados bei Chr. von Troies—Salados bei Bitson im englischen Iwaine. — 2282 niht mé, nicht länger. — 2283 sich üf ir euoz bieten, sich ihr zu Füßen legen; ygl. Germania 17, 123. — 2284 und flehte, daß sie ihm Herz und Blick wieder zuwenden möchte. — 2286 ich mac drückt mehr die äußerliche, ich kan die geistige Befähigung aus; beide zusammen formelhaft gebraucht, um den Begriff des Könnens mit Nachdruck hervorzuheben: «Ich kann nicht und ich weiß nicht». B. — 2288 mêre wandels, mehr oder größern Schadenersatz; mêre ist substantivisch gefasst, daher mit dem Genetiv.
2293 lihte adv., leicht möglich, möglicherweise. — 2295 nun wozu noch langes Beden; hulfe ist Præt. conj. von helfen. — 2296 getwanc masc., der Zwang.

| in mine gewalt hât ergeben,<br>næme ich iu danne daz leben,<br>daz wære harte unwiplich. |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| her Íwein, niene verdenket mich,                                                         | 2300 |
| daz ichz von unstæte tuo,                                                                |      |
| daz ich iuwer alsus vruo                                                                 |      |
| genåde gevangen hån.                                                                     |      |
| ir hât mir selch leit getân,                                                             |      |
| stüende mír min ahte und min guot                                                        | 2305 |
| als ez andern vrouwen tuot,                                                              |      |
| daz ich iuwer enwolde                                                                    |      |
| sô jâhes noch ensolde                                                                    |      |
| genâde gevâhen.                                                                          |      |
| nû muoz ich leider gåhen:                                                                | 2310 |
| wandez ist mir sô gewant,                                                                |      |
| ich mac verliesen wol min lant                                                           |      |
| hiute ode morgen.                                                                        |      |
| daz muoz ich ê besorgen                                                                  |      |
| mit einem manne der ez wer:                                                              | 2315 |
| der ist niender in minem her,                                                            |      |
| sît mir der künec ist erslagen:                                                          |      |
| des muoz ich in vil kurzen tagen                                                         |      |
| mir einen herren kiesen                                                                  |      |
| ode daz lant verliesen.                                                                  | 2320 |
|                                                                                          |      |

Nune bite ich iuch niht vürbaz sagen. sit ir minen herren hant erslagen. sô sît ir wol ein sô vrum man; ob mir iuwer got gan, sô bin ich wol mit iu bewart 2325 vor aller vremder hôchvart. und geloubet mir ein mære:

<sup>2300</sup> niene verdenket mich, denkt nicht nachtheilig von mir: beurtheilt mich nicht so ungünstig, als ob ich's aus Unbeständigkeit (Leichtsinn) thäte, daß u. s. w. — 2303 eines genåde våhen, einem verzeihen, ihn gnädig erhören, gegen ihn gnädig werden; vgl. Kinzel zu Alexander 3857. — 2305 wäre ich in Bezug auf meine Lage (ahte) und mein Besitzthum so gestellt wie andere Frauen, d. h. bedürfte ich nicht eines männlichen Schutzes. — 2308 gâhes (adverbialer Genetiv), eilig, hastig. — 2312 ich mac wol, ich kann leicht. — 2314 daz lant besorgen, für das Land sorgen, es bedenken. — 2316 her neutr., Volk.

2321 Nun verlange ich nicht von euch, daß ihr mir erst noch sagt, wer und was für ein Mann ihr seid; daß ihr ein tüchtiger Mann seid wie ich ihn brauche, habt ihr bewiesen, denn ihr habt meinen Gemahl überwunden; sagen fasse man im Gegensatz zu sit ir in V. 2323 — 2324 wenn Gott nichts dagegen hat, daß ich euch nehme. — 2326 höchvart, Übermuth, Gewalt. — 2327 ein mære, ein Wort; awas ich euch sagen willb. B. —

ê ich iwer enbære. ich bræche ê der wibe site: swie selten wip mannes bite. 2330 ích bæte iuwer ê. ichn nætliche iu niht mê: ich wil iuch gerne: welt ir mich?» «spræch ich nû, vrouwe, nein ich, sô wære ich ein unsælec man. 2335 der liebste tac den ich ie gwan. der ist mir hiute widervarn. got ruoche mir daz heil bewarn. daz wir gesellen müezen sîn.» dô sprach diu künegîn: 2340 «Ouwî, mîn her Îwein, wer hat under uns zwein gevüeget dise minne? es wundert mine sinne. wer iu geriete disen wan, 2345 sô leide als ir mir hât getân. daz ich immer wurde iuwer wip.» s. 94 «mir rietz niuwan min selbes lip.» «wer rietz dem libe durch got?» «daz tete des herzen gebot.» 2350 «nû aber dem herzen wer?» «dem rieten aber diu ougen her.»

<sup>2328</sup> eines enbern, seine Absichten auf einen aufgeben. - 2329 brechen den site, die Sitte verletzen, wider die Sitte handeln. — 2330 biten mit dem Genetiv, um etwas bitten, anhalten; vgl. zum 2. Buchl. 752 und Gregor 708. — 2332 einem nættichen ist ein sonst nicht weiter belegter und darum schwieriger Ausdruck. Es kann hier bedeuten: 1) einem lästig fallen, ihm aufdringlich werden; aber auch 2) sich einem gegenüber hochfahrend und abstoßend benehmen, sich vor ihm in eitler Weise zieren und spröde thun (man denke dabei an das undäre empfangen in V. 2247 fg.); in letzterer Beziehung erscheint nættich im Sinne von übermüthig, hochfahrend, eitel, eingebildet (darum lästig, unausstehlich), namentlich im Wälschen Gast bei Thomasin von Zerkläre 1446, 5059, 9769; sodann sagt Berthold von Regensburg (I, 54, 1; 114, 38; 118, 11; 320, 8; 337, 27; 397, 1; 414, 25; II, 68, 18; 119, 16 u. 18; 120, 6) ez nættich oder ze nættichen machen mit etew, und swar gleichbedeutend mit höchvart triben (vgl. 54, 1 mit 54, 9; 414, 27 sin gezerte nættich machen) und im Gegensatze zu démüetic wesen; und in Gabent. III, 124, 503 ez gar nættich machen sich zieren und streuben; vgl. Keller site, die Sitte verletzen, wider die Sitte handeln. — 2330 biten mit dem nerte natlich machen) und im Gegensatze zu demüetic wesen; und in Gabent. III, 124, 503 es gar nætlich machen—sich zieren und streuben; vgl. Keller Erzähl. 446, 2; Clara Hätzlerin S. 68 (89, 38). — 2334 nein ich ist formelhafte Ellipse (ebenso die Bejahung jä ich) bei Antworten, hier so viel wie mein ich enwil oder nein ich entuon. — 2337 widervarn, begegnen, zu Theil werden. — 2339 daß wir können, dürfen Lebensgefährten, ein Paar sein. 2345 wer euch diese Hoffnung eingegeben, euch auf diesen Gedanken gebracht haben mag. — 2346 trotzdem daß ihr mir so weh gethan habt. — 2347 immer, je, jemals. — 2348 fg. vgl. 1. Büchl. 581 fg. und in Betref der Gegenüberstellung von lip und herze die Vorbemerkung dazu, S. 45. —

| «wer riet ez den ougen dô?» «ein rât, des mugt ir wesen vrô, iuwer schœne und anders niht.» «sît unser ietwederz giht, ez sî des anderen vrô»,                                                | 2355 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| sprach diu küneginne dô,<br>«wer ist der uns des wende,<br>wirn geben der rede ein ende?<br>dazn vüeget sich niht under uns drin:<br>nû gên wir zuo den liuten hin.<br>ich habe gester besant | 2360 |
| die besten über min lant: vor den suln wirz niht stillen. ich han in mines willen ein teil dar umbe kunt getan. die suln wir an der rede han:                                                 | 2365 |
| zwâre ez vûeget sich deste baz.»<br>nû tâten sî ouch daz.                                                                                                                                     | 2370 |
| Dô si sich ze handen viengen<br>unde in daz palas giengen,<br>und si hern Iwein gesähen,<br>benamen si des jähen,                                                                             |      |
| si gesæhen nie sô schænen man.<br>dåne lugen sî niht an.<br>ouch enwart nie riter anderswâ<br>baz enpfangen dan er dâ.<br>si besåhen in als ein wunder                                        | 2375 |
| und sprächen alle besunder: «wer brähte disen riter her? ob got wil, ez ist der den min vrouwe nemen sol.» in behägte nie riter also wol.                                                     | 2380 |

<sup>2359</sup> nach der Frage wer ist der uns des wende (im Sinne von nieman uns des enwendet wie im Erec 4964) hier der abhängige Satz mit ne: wer hindes enwendet wie im Erec 4964) hier der abhängige Satz mit ne: wer hindert uns daran, daß u. s. w. — 2360 der rede ein ende geben, die Sache zur Ausführung bringen, sie wahr machen. — 2362 nür gen wir, nun wollen wir, lasst uns gehen; ebenso nü bite wir 2279. — liute, vgl. darüber zu 2158. — 2364 über min lant, in meinem ganzen Lande; über hier wie das lat. per. — 2365 ez stillen, es verheimlichen. — 2368 nüe sollen, werden wir mit hinzuziehen; an der rede, bei der Sache. — 2369 vielleicht die baz statt deste baz mit Lachmann.

2371 vgl. zu 79. — 2376 in der Beziehung logen sie nicht (lugen præt. von liegen), darin hatten sie vollkommen Recht. — 2380 alle besunder, jeder von ihnen, alle einer wie der andere, alle ohne Ausnahme. — 2382 ob got will, will's Gott.

8, 95

|   | Alsus vuorten si in<br>durch die liute enmitten hin,<br>und gesäzen beide an einer stat.<br>diu vrouwe ir truhsæzen bat,<br>daz er ir rede tæte          | 2385 |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|   | und si des alle bæte, daz si ez liezen ane zorn: si het ir disen man erkorn. si sprachen, ez wær ane ir haz und in geviele nie dehein dinc baz.          | 2390 |
|   | ein ros daz willeclichen gåt,<br>swer daz mit sporn ouch beståt,<br>sô gêt ez deste baz ein teil.<br>si mohten ir willen unde ir heil                    | 2395 |
|   | ir lihte geråten. ich wæn si rehte tåten: wan duhte ez si alle missetån, si wolde in doch genomen hån.                                                   | 2400 |
| ; | Dô der trúhsæze getete<br>sîner vróuwen rede nâch ir bete,<br>und dô sì ouch hôrten sagen,<br>ez kæme in vierzehen tagen<br>der künec Artûs dar mit her: | 2405 |
|   | vund er den brunnen åne wer,<br>so wære er benamen verlorn:<br>wan er hete der vart gesworn;<br>und als in rehte wart geseit                             | 2410 |

<sup>2387</sup> und setzten sich beide zusammen. — 2388 truhsæze swm., der Truchseß, der Oberste unter den Hofbeamten; eigentlich der, welcher die Speisen (trukt) aufsetzt, dapifer. — 2389 ir rede tuon, ihr Anliegen vortragen. — 2392 ir, sich, sibi. — 2393 es wære åne ir haz, sie hätten nichts dagegen. — 2396 mit sporn bestån einen, mit den Sporen nehmen, spornen. — ouch, außerdem noch. — 2397 ein teil, ein gut Stück Weges; gewissermaßen. V. 2395 — 97 enthalten eine sprichwörtliche Redensart, vgl. Chrestien 2146 li chevax, qui pas ne va lant, s'esforce, quant an l'esperone. — 2398 — 99 das was sie selbst winschten und was zu ihrem eigenen Besten war, das ihr zu rathen, fiel ihnen wohl nicht schwer: die Worte sind nebst dem vorhergehenden Sprichwort als Scherz (schimpf) zu nehmen.

s. 96

<sup>2403—4</sup> ir rede getete, ihre Sache vorgebracht hatte. — 2406 der Ausdruck in vierzehen tagen ist hier im Allgemeinen zu nehmen und als Wiederholung voh V. 900 anzusehen; denn genau genommen betrug die Zeit bis zu der erwarteten Ankunft des Königs Artus nicht mehr so viel Tage; Lachmann hat daher, aber gegen die Handschriften geändert: inner zehen tagen; abei Chrestien nach Holland 2085 einçois que ta semaine past. »—2410 swern mit dem Genetiv, etwas eidlich geloben:

des rîters geburt ûnd sîn vrümekeit
zuo der schœne die sî sâhen,
von rehte sî des jâhen,
ez wære vrume und êre. 2415
waz sol der rede mêre?
wan ez was michel vuoge.
dâ wâren pfaffen gnuoge:
die tâten in die ê zehant.
sî gâben im vrouwen unde lant. 2420

Vrou Laudine hiez sin wip.

si kunde im leben unde lip
wol gelieben mit ir tugent.
då was geburt unde jugent,
schœne unde richeit. 2425
an swen got håt geleit
triuwe und andern guoten sin,
volle tugent, als an in,
und den eins guten wibes wert,
diu niuwan sines willen gert, 2430
suln diu mit liebe lange leben,
den håt er vröuden vil gegeben.
daz was allez wænlich då.

s. 97 Hie huop sich diu brûtlouft sâ.
des tôten ist vergezzen: 2435
der lebende hât besezzen
beidiu sîn êre und sîn lant.

<sup>2413</sup> zuo, neben, außer. — 2415 es brächte ihnen Nutzen und Ehre (daß sie Iwein zu ihrem Herrn erhielten). — 2416 wozu soll man noch weiter reden; wozu bedarf es noch längerer Rede. — 2417 fuoge fem., füglichkeit, Schicklichkeit; es konnte sich ja nicht besser fügen, es war ein glückliches Zusammentreffen: vgl. Armer Heinrich 1521. — 2419 einem die é tuon, ihn trauen.

ē tuon, ihn trauen.

2423 gelieben, angenehm (liep) machen = lieben in V. 45 u. 2146. —
tugent, hier allgemein: Vortrefflichkeit; worin diese bestanden habe, wird
in den beiden folgenden Versen gesagt. — 2424 dā vas, bei ihr war, sie
besaß. — geburt, edle Abstammung, hoher Stand. — 2425 richeit, Reichthum, Wohlhabenheit. — 2429 wern, gewähren, bescheren. — 2431 diu
neutr. pl., auf den und die im Vorhergehenden bezogen. — mit liebe,
ohne Leid, glücklich. — 2433 wænlich, der Vermuthung (dem wäne) nach
möglich, nach menschlicher Berechnung wahrscheinlich, dem Anscheine
nach zutreffend; vgl. Erec 5979.

möglich, nach menschlicher Berechnung wahrscheinen, dem Anscheine nach zutreffend; vgl. Erec 5979.

2434 brütlouft fem., Hochzeit. — 2436 besitzen stv., in Besitz nehmen. Vgl. Warnung 39 diu habe diu ist besetzen, des friundes ist vergetzen. — 2437 beidiu—und, sowohl—als auch. — êre fem. beseichnet vorzugsweise die fürstliche Macht, die Gewalt des Gebieters, die Herrschaft (vis regia, imperium, corona; vgl. Armer Heinrich 158; Genesis u. Exodus 13, 22;

daz was vil wol zuo im bewant. ezh wart vordes noch sît · volleclicher hôchzit 2440 in dem lande nie mêre. dâ was wünne und êre. vroude und michel riterschaft und alles des diu überkraft des man zem libe gerte. 2445 ir riterschaft diu werte unze in daz lant vuor der kunec Artus, als er swuor. zuo dem brunnen mit her. dô bedorfter guoter wer: 2450 im entôhte ze herren niht ein zage. ezn kom dar nie in einem tage sô manec guot riter alsô dô.

### IV. ABENTEUER,

### KEII'S SPOTT UND GAWEIN'S MAHNUNG.

Iwein's Hochzeit ist kaum zu Ende, als der König Artus mit seinem Sefolge erscheint, um gleichfalls das Abenteuer an dem Brunnen zu versuchen. Keit spöttelt, noch ehe es dazu kommt, über Iwein, daß er seinem Freunde Kalogreant mehr versprochen habe, als er zu leisten im Stande gewesen, und erklärt, er werde nun selbst versuchen Kalogreant zu rächen. Sobald daher Artus das Becken ergriffen und damit das Wasser auf den Stein gegossen hat, drängt er sich, mit des Königs Genehmigung, allen vor, um mit dem unbekannten Ritter die erste Lanze zu brechen. Iwein eilt gleich darauf herbei und sticht den großsprecherischen Truchseß vom Pferde. Alsdann gibt er sich dem Könige zu erkennen und geleitet nach dieser freudigen Überraschung ihn und das Gefolge auf seine Burg. Laudine freut sich ihres Gemahls, der sein Land so tapfer zu schirmen gewusst. Sie geräth aber bald in große Betrübniss.

Kindheit Jesu 90, 30; 91, 3; Thomasin 10504; Herbort Troj. 17503; König Ortnit in v. d. Hagen's Heldenbuch 54; Rabenschlacht 37; 284; Grieshaber, Vaterländisches, S. 285 u. 286; Meister Godefr. Hagen's Reimchronik 3667; Jänicke su Ortnit 38, 3). — 2438 zuo einem bewant sin, jemandes Händen anvertraut, übertragen sein (alicuius fidei commissum esse). — 2440 vollectich, völlig, vollkommen, reichhaltig. — 2441 nie mêre, niemals wieder, noch nie. — 2442 êre, Herrlichkeit, Entfaltung von Glanz und Macht; Pracht. — 2343 riterschaft, ritterliches Treiben, Turnier. — 2444 diu übertraft, die Übermenge, Überfluß, Unzahl. — 2445 zem libe, zum Leben, zum Lebensbedarf. — 2450 er, d. h. der Brunnen.

als Iwein, von seinem Freunde Gawein ermahnt, daß er über den ehelichen Pflichten die des Ritters nicht vergessen möge, sich entschließt, auf einige Zeit seine Gattin wieder zu verlassen. Nur ungern gibt sie ihm Erlaubniss dazu und bedingt sich aus, daß er binnen Jahresfrist wieder zurückkehre. Darauf ziehen Artus und seine Ritter wieder von dannen, mit ihnen Iwein, nachdem er von seiner Gattin noch mit einem schützenden Ringe versehen worden ist.

|       | Nû was der herre Keil vrô,<br>daz er ze spottenne vant.<br>er sprach: «her Kâlogrêant,<br>wa ist iuwer neve her Iwein?                                                 | 2455 |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|       | ez schinet noch als ez do schein<br>und ich wæne ez immer schine:<br>sin rede was nåch wine,<br>do er iuch hie mit worten rach.<br>ouwe wie er sluoc und wie er stach! | 2460 |
| s. 98 | wær im ein trinken noch getragen,<br>er hete zwelf risen erslagen.<br>sîner manheit der ist vil.<br>deiswâr ob er iuch rechen wil,<br>sô sûmet er sich.                | 2465 |
|       | der iuch då richet, daz bin ich. ich muoz et aber die nôt bestån, als ich vil dicke hån getån då ich vür minen vriunt stuont. ichn weiz war umbe si ez tuont,          | 2470 |
|       | ode waz si an in selben rechent,<br>die alsô vil gesprechent<br>von ir selber getät,                                                                                   | 2475 |

<sup>2458</sup> es schinet, es zeigt sich, man ersieht, man merkt: es zeigt sich heute wie damals. — 2460 seine Rede geschah infolge des Weingenusses oder weil er Wein getrunken hatte; vgl. V. 816 ig.; Keil meint: daz trunken houbet lihte tuot, des nüchter man gewan nie muot (Wolfram Willeh. 117, 19). — 2461 rach præt. von rechen, rächen. — 2462-64 mit diesen Worten verhöhnt Keil Iwein's Außerung in V. 806 ig. — 2463 ein trinken einem tragen, einen Trunk vorsetzen, einem etwas zu trinken bringen; solcher Trunk pflegte gewöhnlich nach dem Essen, am Abend aufgetragen zu werden und war meist das Zeichen, daß die Tafel aufgehoben, die Gäste verzbeschiedet werden sollten. — 2467 sich sümen, säumen, lange warten lassen. — 2469 aber, wieder; et aber, eso wie immer so auch jetzt wieder». — 2471 da wo ich für einen Freund von mir einszehen, zu kämpfen hatte. — 2473 oder awas sie sich zu Leide gethan haben, daß sie sich selber so schaden durch ihre Ruhmredigkeits. Mhd. Wörterbuch. — 2475 fem., die That, das Thun. —

sô ins nieman geståt. ez ist ze vehtenne guot da nieman den widerslac tuot. nû ist er uns entwichen im selben lasterlichen. 2480 er vorhte, wære er her komen, wander sichz het an genomen, er müese die nôt vor bestân. ich hetes in doch vil wol erlan.

Ez swachet manec bœse man 2485 den biderben swå er iemer kan: ern beget deheine vrümekeit und ist im gar ein herzeleit, swem dehein êre geschiht. nû seht, des entuon ich niht. 2490 s. 99 wan ich eim ieglichen man sîner êren wol gan: ich prise in swå er rehte tuot und verswige sin laster: daz ist guot. ez ist reht daz mir gelinge: 2495 wan ezn sprichet von dem dinge niemen minre danne ich. iedoch sô vürdert er sich, swå sich der bæse selbe lobt; wand niemen vür in gerne tobt. 2500 der sîne bosheit prîse. her Iwein ist niht wise: er möhte swigen als ich.» diu rede dûhte si gemellich,

2476 einem eines d. gestân, einem worin beitreten, beistimmen: ohne daß 2476 einem eines d. gestän, einem worin beitreten, beistimmen: ohne das ihnen jemand beistimmt. — 2478 da wo niemand wieder schlägt; ein sprichwörtlicher Ausdruck. — 2479 hier bezieht sich Keil auf V. 945. — 2480 sich selber zur Schmach. — 2481 ker, d. h. an den Brunnen. — 2483 es eich an nemen, sich etwas vornehmen. — 2483 din nöt, hier so viel wie Kampf, äventiure (in diesem Sinne öfter in epischen Gedichten verwendet; vgl. Nibelungen ed. Bartsch 1935, 4; 2074, 2; Germania 4, 19, 376; Karlmeinet 50, 44). — vor, vorher.

2485 swachen, herabsetzen, herabwürdigen. — bæse, im Gegensatz zu biderbe (tüchtig, brav, trefflich), hier: schlecht, gering, unbedeutend. — 2487 eer thut nichts wodurch er sich als einen tüchtigen Mann zeigten. B. — 2489 wenn jemand sich Ruhm erwirbt, sich auszeichnet. — 2497 mirzer. — 2498 sich würdere, sich fördern. — 26. damit. — er ist

minder, weniger. — 2498 sich würdern, sich fördern. — sô, damit. — er ist auf das folgende bæse man bezogen. — 2503 er möhte, er hätte können sollen. — 2504 gemellich, spaßhaft, lustig, ausgelassen. —

2505

daz er sich dûhte alsô guot:

wan alah sahalaltahan muse

|        | wan also schalclichen muot       |      |
|--------|----------------------------------|------|
|        | gewan nie ritter dehein.         |      |
|        | dô sprach min her Gâwein:        |      |
|        | Wie and meet been IZ-160         |      |
| •      | «Wie nû, mîn her Keiî?           |      |
|        | nû sprechent ir doch, ir sît vrî | 2510 |
|        | valscher rede: wie schinet daz?  |      |
|        | ir zeigt doch iezuo grôzen haz   |      |
|        | disem guoten knehte.             |      |
|        | nû tuot ir im unrehte.           |      |
|        | ern gedähte iuwer nie wan wol,   | 0515 |
|        |                                  | 2515 |
|        | als ein riter des andern sol:    |      |
|        | und daz er nû niht komen ist,    |      |
|        | daz hât im lîhte an dirre vrist  | ·    |
|        | ein selch unmuoze benomen,       |      |
|        | daz er niht mohte komen.         | 2520 |
| s. 100 | durch got ir sult die rede lân!» |      |
|        | her Keiî sprach: «daz sî getân!  |      |
|        | ich wände ich rette rehte dran.  |      |
|        |                                  |      |
|        | alsô gerne mac ein man           |      |
|        | übele tuon alsô wol:             | 2525 |
|        | sît daz ez niemen reden sol,     |      |
|        | ichne gewehen es niemer mêre.    |      |
|        | nû, daz sîn iuwer êre.»          |      |
|        |                                  |      |

2506 schalcticher muot, schlechter, boshafter schadenfroher Sinn.

2511 valsche rede, böse Nachrede, Verdächtigung, Verleumdung. —
2512 iesuo, jetzt. — 2513 kneht, hier allgemein: Mann, Bitter; vgl. zum
Erac 699, 1501, 7479. — 2518 an dirre vrist, in dieser Zeit, diesem Augenblick. — 2519 unmuoze fem., das Beschäftigtsein, die Arbeit, Thätigkeit. —
2521 = Eraclius 2084 ir sult durch got die rede lân. — 2524 gerne adv.,
eicht möglich; alsö gerne, ebenso leicht, ebenso gut, ebenso wohl. —
mac, kann. — 2527 gewehenen swv. mit gen. der Sache, etwas erwähnen. —
2528 der Sinn dieser Stelle ist schweirig und lässt sich nur ungefähr aus
dem Zusammenhange und aus der Vergleichung mit andern Stellen erschließen. Wenn man von der zu V. 2437 angegebenen Bedeutung des
Wortes êre (im Plural hier: die Hoheitsrechte, die Vorrechte oder die
Befugnisse dessen, der über etwas zu gebieten hat) ausgehen darf, so ergibt sich für unsere Stelle folgender, dem Zusammenhange zugleich entsprechender Sinn: ihr sollt darüber zu gebieten haben, es mag von euch
allein abhängen, es soll ganz auf euch ankommen; ähnlich unserm: Sie
haben zu befehlen! Keil drückt damit seine Fügsamkeit und Ehrerbietung gegen Gawein aus, der, wie wir aus dem Erec 1616 (vgl. die Annmerk.
daselbst) wissen, von allen Rittern das größte Ansehen an Artue; Hofe
genoß. Vielleicht wurden die betreffenden Worte, als Höflichkeitsformel,
mit einer höfischen Geberde, einem ehrerbietigen Verneigen des Sprechem
den, begleitet. In demselben Sinne fasse ich die Stellte bei Reinmar dem
Alten (MSFr. 199, 35): ich sprich im niht mere, wan daz er mich siht das
sint sin ère, d. h. daß er mich sieht, seht in seiner Gewalt allein, nicht
bei mir; ferner im Parzival V, 1294: nu erläz mich unne gen diesen wibe

| u        | Der künec Artûs nam in die hant<br>laz becke daz er dâ hangend vant<br>ind schuof ez vol des brunnen<br>ind wolde rehte erkunnen, | 2530 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| _        | b daz selbe mære                                                                                                                  |      |
|          | vår ode gelogen wære,                                                                                                             | 0505 |
|          | lurch daz er was komen dar,                                                                                                       | 2535 |
|          | ınde begöz den stein gar.<br>lô wart daz weter alsô grôz.                                                                         |      |
|          | laz alle die då verdrôz                                                                                                           |      |
| -        | lie dar komen wären:                                                                                                              |      |
| -        | ind daz sî genâren,                                                                                                               | 2540 |
|          | les heten si verzwivelt nâch.                                                                                                     | 2010 |
|          | lô wart hern Îweine gâch                                                                                                          |      |
|          | ewafent von der veste;                                                                                                            |      |
|          | vander så wol weste,                                                                                                              |      |
|          | rn beschirmte sinen brunnen,                                                                                                      | 2545 |
|          | r wurde im an gewunnen.                                                                                                           |      |
| 0        | ouch habte her Keiî                                                                                                               |      |
| а        | dsô gewâfent dâ bî.                                                                                                               |      |
| s. 101 d | er hete der êrsten tjost gegert:                                                                                                  |      |
| d        | ler hete ouch in der künec gewert.                                                                                                | 2550 |

# Nû kom her Îwein balde dort ûz jenem walde

und gebiut mime libe anders swaz din êre sin, d. h. und befiehl mir übrigens, was du sonst zu gebieten haben magst; endlich in einem Beispiele des Strickers (Altdeutsche Wälder 3, 218) sagt der Frosch zu der im Schwimmen unerfahrenen Schnecke: phig dines amptes alsam ê, und underwint dich nimmer mê sus unkunder ière; daz sint din selbes êre, d. h. da (nämlich wenn du in deinem Bereiche, deiner Sphäre bleibst) kannst du schalten und walten, da hast du allein zu gebieten, da bist du zu Hause. Vgl. auch Benecke Beitr. 1, 244, wo es in einem Liede Ulrich's von Winterstetten heißt: volge er miner lêre — sô tuot er wol — und sint sin êre, und Germania 25, 2028 keiser, daz ne sin neine êre dine, daz du samenes sus mengen wisen man wider einen tummen.

2531 schwof, schopfte, von schaffen stv., das aber nur im Præteritum diese Bedeutung aufweist, während für die Gegenwart und das Particip die Formen von schepfen swv. gebraucht werden. — 2532 erkunnen swv., kennen lernen, erfahren. — 2535 durch daz, um dessentwillen. — 2538 mich verdriuset, ich fühle mich unbehaglich; vgl. Gregor 794. — 2540 genären, genasen, mit dem Leben davonkamen, præt. von genesen. — 2541 näch adv., beinahe, fast. — 2542—43 Iwein eilte bewaffnet von der Burg; vgl. Erree 6151; den Jüngling von Konrad v. Haslau 283. — 2544 så vol weste, sofort genau wusste. — 2545 ern beschirmte, wenn er nicht beschirmte. — 2546 einem etewas an gewinnen, abgewinnen, entreißen. — 2547 er habte då bi, er hielt in der Nähe, hatte sich nicht weit davon aufgestellt. — ouch, von der andern Seite. — 2548 alső, ebenso, gleichfalls. — 2549 tjost fem., Speerstoß, ritterlicher Zweikampf mit der Lanze (= altfr. jouste, mlat. justa).

| ze velde gewalopieret, in engel wis gezieret. in enirte ros noch der muot: wan diu wären beidiu guot. sinem herzen liebe geschach, dô er jenen halden sach, | 2555 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| der allez guot verkêrte,<br>do in got so gêrte,                                                                                                             | 2560 |
| daz er im solte gelten<br>sîn ungevüegez schelten<br>und sînen tägelîchen spot.                                                                             |      |
| dés lóbet er got.<br>ouch sag ich iu ein mære:<br>swie schalchaft Keil wære,                                                                                | 2565 |
| er was iedoch vil unervorht.<br>enhet in sin zunge niht verworht,<br>sone gewan der hof nie tiurern helt.                                                   |      |
| daz mugent ir kiesen, ob ir welt,<br>bî sînem ampte des er pflac:<br>sîn het ânders niht einen tac                                                          | 2570 |
| geruochet der künec Artûs<br>ze truhsæzen in sînem hûs.                                                                                                     |      |

Nû wâren sị under in beiden 2575 s. 102 des willen ungescheiden:

ihr Verlangen, ihr Trachten nicht unterschieden; von gleicher Kampfbegier erfüllt; vgl. 6520 u. Anm. zum 2. Büchl. 196. —

<sup>2553</sup> ze eelde, in das Freie. — walopieren, galopieren. — 2554 in enget wis, nach Art der Engel, d. h. glänzend, feierlich, festlich, ohne daß dabei an eine bestimmte Farbe gedacht würde; vgl. Mai und Beafior 115: das caren höhe künege rich, als die enget gezieret; überhaupt wird der glänzende ritterliche Schmuck öfter mit der engels (oder engelischen) wär verglichen; vgl. darüber W. Grimm, Über Freidank, S. 30; Jüng. Titurel 4550 u. 5415; ursprünglich wurde darunter die paradiesische Bekleidung der ersten Menschen vor dem Sündenfall (Genesis u. Exodus von Diemer 19, 14; von Keller's Erzählungen 13, 36; 15, 11; 17, 9; 20, 3), sowie derer, die in den Himmel aufgenommen werden (Fundgruben 2, 19, 197; Herman Damen in MS. v. d. Hagen 3, 1639, 1659) und das Messgewand des Prieisters verstanden (Freidank 15, 12 und anderwärte). — 2555 irren, hindern, stören. — 2557 liebe ist Adverb; mir geschiht liebe, ich werde angenehm berührt, freudig überrascht, erfreut. — 2559 serkéren, etwas in sein Gegentheil verwandeln, verdrehen, übel deuten. — 2561 einem etewaz gelten, wiederbesahlen, vergelten. — 2567 unervorht, unerschrocken. — 2568 verwürken verb anom, zu Grunde richten, ins Unglück bringen. — 2572 — 74 ihn hätte sonst Artus (d. h. wenn Keil nicht ein so tiuwer heit gewesen wäre) auch nicht einen Tag lang als Truchseß in seinem Hause behalten; vielleicht hieß es ursprünglich: sin hete anders einen tac — geruochet nicht der künec Artüs; vgl. über einen tac nicht = me diem quidem, Germania 7, 439.

2575 under in beiden, untereinander, beiderseitig. — 2576 in Besug auf ihr Verlangen. ihr Trachten nicht unterschieden: von gleicher Kamnf-

2605

| ir ietweder gedahte sêre<br>ûf des andern êre:<br>ir gelinge was ab mislich.<br>diu tjost wart guot unde rîch,<br>unde der herre Keii, | 2580 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| swie bœse ir wænet daz er sî,<br>er zestách sîn sper unz an die hant.                                                                  |      |
| då mite wart ouch er gesant                                                                                                            |      |
| ûz dem satele als ein sac,                                                                                                             | 2585 |
| daz ern weste wå er lac.                                                                                                               |      |
| dochn wolter im niht mêre<br>tuon dehein unêre,                                                                                        |      |
| wan daz er schimpflichen sprach,                                                                                                       |      |
| dô er in vor im ligen sach:                                                                                                            | 2590 |
| «war umbe ligt ir då durch got?                                                                                                        |      |
| nû wârn sî doch ie iuwer spot,<br>den âne ir schulde misselanc.                                                                        |      |
| vielet ir sunder iuwern danc?                                                                                                          |      |
| michn triege danne mîn wân,                                                                                                            | 2595 |
| ir habt ez gerne getan:                                                                                                                |      |
| ezn mohte iu anders niht geschehen.                                                                                                    |      |
| ir woltet niuwan gerne sehen,<br>welch vallen wære.                                                                                    |      |
| ez ist doch lasterbære. »                                                                                                              | 2600 |
|                                                                                                                                        | _000 |

Er nam daz ors, dô erz gewan, und vuortez vür den künec dan. er sprach: «ditz ros hån ich genomen: herre, heizet eteswen komen von iuwerm gesinde, der sichs underwinde.

s. 103 ich enger niht iuwer habe, ichn gewinnes iu anders abe.» des genådet er im verre.

2609 genåden, danken. -

<sup>2577</sup> er gedähte üf, er hatte es abgesehen auf. — 2579 misiich, verschiedenartig, ungleich. — 2580 rich, herrlich, prächtig; vgl. Erec 6912 u. Eraclius 4772. — 2583 «er zersplitterte es bis an die Hand». B. — 2584 senden werfen. — 2589 schimpfichen adv., spottend, scherzend. — 2591 durch got, vgl. zu 1499; Ausruf der Beschwörung, der Verwunderung. — 2594 sunder inwern daze, ohne euern Willen. — 2595 wenn ich mich nicht täusche, irre; nisi opinio me fallit. — 2596 gerne, absichtlich, mit Fleiß. — 2599 «was fallen seis. B.; welch (ahd. hwelich), wie beschäffen. — 2600 lasterbære, schimpflich, unehrenhaft.

2608 woferne ich sie nicht auf andere Weise euch abgewinnen kann. — 2699 genden danken.

2640

|        | er sprach: «wer sit ir, herre?»<br>«ich bin ez Îwein.» «nû durch got.»<br>«herre, ich bin ez sunder spot.» | 2610        |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|        | Nû saget er im mære,                                                                                       |             |
|        | wie er worden wære                                                                                         |             |
|        | herre då ze lande.                                                                                         | 2615        |
|        | sîner êren und Keiî schande                                                                                |             |
|        | vröuten sî sich alle dô:                                                                                   |             |
|        | dochn was då niemen alsô vrô                                                                               |             |
|        | alsô mîn her Gâwein:                                                                                       |             |
|        | wan ez was ie under in zwein                                                                               | 2620        |
|        | ein gesélleschaft åne haz,                                                                                 |             |
|        | und stuont vil verre deste baz                                                                             |             |
|        | ir ietwéders wort.                                                                                         |             |
|        | noch lac der herre Keil dort                                                                               |             |
|        | gar ze spotte in allen:                                                                                    | 2625        |
|        | wander was gevallen                                                                                        |             |
|        | ûf den lîp vil sêre.                                                                                       |             |
|        | und wære ein selch unêre                                                                                   |             |
|        | an einem biderben man gesehen,                                                                             |             |
|        | der im vil manegiu was geschehen,                                                                          | <b>2630</b> |
|        | der sich lasters kunde schamen,                                                                            |             |
|        | dér hæté benamen                                                                                           |             |
|        | die liute gevlohen iemer mê.                                                                               |             |
|        | ez tete im an dem lîbe wê,                                                                                 |             |
|        | ez was im anders sam ein bast:                                                                             | 2635        |
|        | wandez hete der schanden last                                                                              |             |
|        | sînen rücke überladen.                                                                                     |             |
| s. 104 | ez enkunde im niht geschaden                                                                               |             |
|        | an sînen vröuden alsô,                                                                                     |             |
|        |                                                                                                            |             |

daz er iender unvrô

<sup>2611</sup> ez dient hier nach mittelhochdeutscher Weise dazu, das persönliche Prädicat voraus anzudeuten; bleibt im Nhd. untbersetzt; vgl. 3016, 3509. — 2612 sunder spot, ohne Scherz, in allem Ernste. 2613 einem mære sagen, berichten, erzählen. — 2621 geselleschaft, freundschaftliches Verhältniß, Freundschaft. — 2622 vil verre deste baz, um so viel besser. — 2623 vort, der Ruf, in dem jemand steht. — 2628—31 über die Hartmann eigenthümliche Weise, zwei zusammengehörige Sätze oder cie riartmann eigentnumitone Weise, zwei zusammengehörige Sätze oder Satzthelle von zwei ebenso eing zusammengehörigen sich gegenseitig auseinander reißen zu lassen vgl. R. Faust in Steinmeyer's Ztschr. 24, 4. — 2630 der ist Genetiv des Relativs, auf unere bezogen, von manegiu abhängig; das der (=qui) im folgenden Verse bezieht sich auf biderben man zurück. — 2635 sam ein bast, wie Bast, d. h. wie gar nichts; bast häufig in diesem Sinne gebraucht. — 2636—37 er war so schon mit Schande überladen, daß er die eben erlittene Beschimpfung nicht weiter beachtete. -

gegen éinem hare wurde dervon: wan er was lasters wol gewon.

Sus hete der strit ende mit siner missewende und mit låsterlichem schalle. 2645 die andern muosen alle hern İwein wol gunnen sines lándes und des brunnen und aller siner èren: sine möhtens im gemêren. 2650 in was anders niht gedaht. sus het erz umbe si alle braht.

Nû reit der künec Artûs durch sine bete mit im ze hûs. dane irte unstate noch der muot. 2655 dane wurde handelunge guot: daz er åne sin lant nie bezzer kurzwile vant: wan dem was et niht gelich, unde ist ouch unmügelich 2660 daz im ûf der erde iemer iht geliches werde.

Diu künegin was des gastes vrô. ze hern Îweine sprach sî dô: «geselle unde herre, 2665 ich gnåde dir vil verre s. 105 unsers werden gastes. zwåre dû håst es iemer lôn wider mich.»

<sup>2641</sup> gegen einem hâre, um ein Haar, im Geringsten.

2644 missewende fem., das Umschlagen vom Bessern zum Schlechtern, das Misslingen, die Entehrung, Beschimpfung. — 2645 lastericher schal, lautes Hohngelächter, höhnender Jubelschall. — 2650-51 nur darauf wie sie ihm dieselben (Ehren) mehren könnten, auf anderes waren sie nicht bedacht. — 2652 es umbe einen bringen, sich um einen verdient machen (und dadurch seine Zuneigung, sein Herz gewinnen); vgl. Deutsches Wörterbuch 2, 386 u. 1119.

2655 unstate fem., ungünstige Lage, Unvermögen, Bedürftigkeit, Mangel: weder Mangel noch guter Wille verhinderten hier, daß die Bewirthung eine gute war. — 2657 âne, außer.

2666 vil verre genäden mit Genetiv: recht sehr danken wegen einer Sache. — 2668-69 wider mich, mir gegenüber, was mich betrifft, von meiner Sache. — 2668-69 wider mich, mir gegenüber, was mich betrifft, von meiner Sache.

ner Seite: glaube mir, du hast dafür ewig Dank von mir zu beanspruchen;

| von schulden vröute st sich: wan st was unz an die zit niuwan näch wäne wol gehit: nu enwas dehein wän dar an. alrest liebet ir der man.                                           | 2670         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| dô ir diu êre geschach,<br>daz sî der künec durch in gesach,<br>dô hete sî daz rehte ersehen,<br>daz ir wol was geschehen,<br>und hete ouch den brunnen                            | 2675         |
| mit manheit gewunnen<br>und werte ouch den als ein helt.<br>si gedähte: «ich hän wol gewelt.»                                                                                      | 2680         |
| Der gast wirt schiere gewar,<br>enist er niht ein tôre gar,<br>wie in der wirt meinet;<br>wander im bescheinet<br>an etelîcher swære,<br>ist er im unmære:                         | 2685         |
| und geherberget ein man då ims der wirt wol gan, dem gezimet deste baz sin schimpf unde sin maz. ouch enwirt diu wirtschaft nimmer guot ane willigen muot. nû vant der kûnec Artûs | 2690<br>2695 |
| werc und willen då ze hûs.  Unde min her Gåwein, an dem niht des enschein, ern were hövesch unde guot                                                                              |              |

s. 106 ern wære hövesch unde guot, der erzeicte getriuwen muot 2700 hern İwein sinem gesellen;

2698-99 der nie anders erschien als höfisch und gut. -

ich werde dir meinerseitt ewig dafür dankbar sein. — 2670 von schulden, mit Becht: sie hatte alle Ursache sich zu freuen. — 2672 gehüt partic. von gehäes oder gehüven, verheirsthen, vermählen. — nach wäne, nach unsicherm Vermuthen, auf gut Glück, aufs Gerathewohl. — 2673 dehein rän, kein bloßes Wähnen, kein Zweifel. — 2674 lieben, lieb, worth sein. 2685 wie sein Wirth gegen ihn gesinnt, geneigt ist. — 2686—88 weil er es ihn merken lässt an diesem und jenem Leid (das er ihm vorerzählt), wenn er ihm nicht genehm ist. — 2691 gezemen, geeignet sein; wohl anstehen. — 2692 Benecke: «was für die Unterhaltung und Aufheiterung des Gastes sowohl als für seine Bewirthung von dem Wirthe geschieht. — maz neutr., Speise. — 2693 wirtschaft, Beköstigung, Mahlzeit. — 2696 werc und wille, That und guter Wille; köstliche Bewirthung und wohlwollende Gesinnung von Seiten des Wirths. Gesinnung von Seiten des Wirths.

| als ouch die wisen wellen,<br>ezn habe deheiniu græzer kraft |        |
|--------------------------------------------------------------|--------|
| danne unsippiu geselleschaft.                                |        |
| gerâte sî ze guote;                                          | 2705   |
| und sint si in ir muote                                      | . 2100 |
|                                                              |        |
| getriuwe under in beiden,                                    |        |
| sô sich gebruoder scheiden.                                  |        |
| sus was ez under in zwein:                                   |        |
| der wirt und her Gawein                                      | 2710   |
| waren ein ander liep genuoc,                                 |        |
| sô daz ir ietweder truoc                                     |        |
| des andern liep unde leit.                                   |        |
| hie erzeigte sîne hövescheit                                 |        |
| her Gawein der bescheiden man,                               | 2715   |
| unde sage iu war an.                                         |        |
|                                                              |        |
| Diu maget hiez Lûnete,                                       |        |
| diu sô bescheidenlichen tete,                                |        |
| daz sî von grôzer herte                                      |        |
| hern Iweinen nerte                                           | 2720   |
| mit ir vil guoten witzen.                                    |        |
| zuo der gienc er sitzen                                      |        |
| und gnådet ir vil sêre,                                      |        |
| daz sî sô manige êre                                         |        |
| hern Îwéine sînem gesellen bôt:                              | 2725   |
| wan daz er mislîcher nôt                                     |        |
| âne kumber genas                                             |        |
|                                                              |        |

daz ergienc von ir schulden.

ich: verschiedentlich, manigfach. — 2727 genesen mit gen.: von etwas geettet, befreit werden, aus etwas unversehrt hervorgehen. — 2729 ergån, eschehen, bewirkt werden. —

8, 107

<sup>2702</sup> und das ist auch die Meinung verständiger, erfahrener Leute. — 2703 bei deheiniu ergänze aus dem folgenden geselleschaft: keine Verbindung, Freundschaft, kein geselliges Band; vgl. Paul Mhd. Gramm. 219. — 2704 unsippe, nicht blutsverwandt. Vgl. Freidank 95, 16 gemachet friunt ze næten siåt, då likte ein måc den andern låt und einige andere Sprichwörter, in denen Freundschaft über Verwandtschaft gesetzt wird, bei Zingerle, Die deutschen Sprichwörter im Mittelalter, S. 40 u. Haupt, Zeitschr. 15, 467 und Heinrich von Beringen 6080 ich wæn, daz guote geselleschaft hab über alle sippe kraft. — 2705 wenn sie wol geräth, etwas Gutes daraus wird. — 2706 si dem Sinne nach bezogen auf den in geselleschaft liegenden Begriff: it gesellen. — 2708 sô, während. — 2714 hörescheit, das feine Zartgefühl, lie höfliche Rücksichtnahme, das zarte Mitgefühl; theilnehmende Höfichkeit, Freundlichkeit; vgl. 2744 und Erec 3460. — 2715 bescheiden, vertändig, taktvoll (eigentlich—der da weiß was sich gebührt).

2718 bescheidenlichen adv., verständig, rücksichtsvoll. — 2719 nete fem., voth. — 2721 witze im Plural: Verstand, Sinn, Art und Weise. — 2726 misieht. verschiedentlich, manigfach. — 2727 genesen mit gen. von etwas ge-2702 und das ist auch die Meinung verständiger, erfahrener Leute. — 2703 bei

des gnådet er ir hulden.

| 735           |
|---------------|
|               |
|               |
|               |
|               |
|               |
| <b>7-1</b> 0  |
| 1             |
| •             |
|               |
|               |
| 7- <b>1</b> 5 |
|               |
|               |
|               |
|               |

hie wart mit stæter sicherheit ein gesélleschaft under in zwein. s. 108 vrou Laudine und her Iwein die buten in ir hûse dem künige Artûse

den gæbe ich iu ze lône umbe mîns gesellen krône, die er von iuwern schulden treit.»

und swes ein man zer werlte gert.

wær ich sô biderbe und sô wert, daz mîn gêret wære ein wîp, ichn hân niht liebers danne den lîp:

2760

2750

2730

bieten (ich bot).

<sup>2732</sup> gerne, mit Willen. — vrümectichen tuon, brav, gut handeln. — 2734 daz—iht, daß nicht etwa, ne forte, ebenso 2785 u. 2788. — verzagen. a Muth und Lust verlieren n. — 2736 dankes (Genetiv), mit Absicht, vorsätzlich. — 2737 rebelgen stv., vgl. zu 1789. — 2738 sich derbt ziehen, sich bilden oder richten darnach; vgl. Docen Misc. II, 215; Eilhart Trist. 3, 212; Demantin 5823; Mone, Altd. Schausp. 101, 60 då cziet üch edelen ritter bi; Gerhard v. Minden 14, 36; 16, 64; vgl. zu Iwein 7367.

2740 bete fem., Bitte, Anrathen, Fürsprache. — 2746 emit der er wahrhaftig alle Ursache hat zufrieden zu seinn. B. — 2449 zer vertte, auf der Welt, auf Erden. — 2751 eines geret sin, durch einen geehrt, beglücht sein. — 2756 mit stater sicherheit, mit fester Unverbrüchlichkeit, unverbrüchlich fest; indem man sich gegenseitig die Versicherung gab, daß der Bund stete d. h. fest, ewig sein sollte. — 2759 buten præt. plur. von bieten (ich böt).

selh ère diu in allen muose wol gevallen.

| Dô sĩ đã siben naht gebiten,<br>đô was ouch zit daz sĩ riten. |      |
|---------------------------------------------------------------|------|
| dôs urloup nemen wolden,                                      | 2765 |
| die då rîten solden,                                          |      |
| her Gâwein der getriuwe man                                   |      |
| vuorte hern İweinen dan                                       |      |
| von den liuten sunder.                                        |      |
| er sprach: «ezn ist niht wunder                               | 2770 |
| umb einen sæligen man,                                        |      |
| der dar nåch gewerben kan                                     |      |
| und dem vrümekeit ist beschert,                               |      |
| ob dem vil êren widervert.                                    |      |
| doch ringet dar nåch allen tac                                | 2775 |
| manec man sô er meiste mac,                                   |      |
| dem doch dehein ere geschiht:                                 |      |
| dern håt der sælden niht.                                     |      |
| nû ist iuwer arbeit                                           |      |
| sæleclichen an geleit:                                        | 2780 |
| iu hat erworben iuwer hant                                    |      |
| ein scheene wip unde ein lant.                                |      |
| sît iu nû wol geschehen sî,                                   |      |
| sô bewaret daz dâ bî,                                         |      |
| daz iuch iht gehoene                                          | 2785 |
| iuwers wibes scheene.                                         |      |

Geselle, behüetet daz enzît,
daz ir iht in ir schulden sît,
09 die des werdent gezigen,
daz sî sich durch ir wîp verligen.
kêrt ez niht al an gemach,

<sup>63</sup> gebiten præt. von gebiten stv., gewartet, sich aufgehalten hatten. 9 sunder adv., beiseit. — 2770 ein ist niht wunder, es ist kein Wunnicht zu verwundern. — 2771 umb, in Betreff. — 2773 der danach, nach Erwerbung von êre, seine Thätigkeit zu richten versteht. — illen iac, alle Zeit, fortwährend. — 2776 số er meiste mac, so sehr nur kann. — 2778 selde pl., gitckliche Erfolge, Gitck. — 2780 mit i Erfolg, segensreich angewandt. — 2784 ez bewaren, sich davor hüten. 5 gehænen einen, einem Schande, Schaden an seiner Erher bringen. 88 daß ihr nicht die Schuld derjenigen aufladet, nicht etwa zu denen t. — 2789 zihen stv., zeihen, beschuldigen. — 2790 sich verligen, durch Liegen, durch allzu viel Gemächlichkeit in Trägheit versinken, ladurch verderben. — 2791 gebt euch nicht ganz und gar der Geichkeit, der Thatenlosigkeit hin. —

|        | als hern Érecke geschach,<br>der sich ouch also manegen tac<br>durch vrowen Eniten verlac. |      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|        | wan daz er sich erholte<br>sit als ein riter solte,                                        | 2795 |
|        | sô wære vervarn sîn êre.<br>der minnete ze sêre.                                           |      |
|        | Ir hât des iuch genüegen sol:                                                              | 2800 |
|        | iuwer êre bewarn. ir sult mit uns von hinnen varn:                                         | 2000 |
|        | wir sult unt uns von ninnen varn: wir suln turnieren als ê. mir tuot anders iemer wê.      |      |
|        | daz ich iuwer künde hån,<br>sol iuwer riterschaft zergån.                                  | 2805 |
|        | Maneger beschirmet sich då mite:                                                           |      |
|        | er giht ez sî des hûses site,<br>ist er êlîche gehît,                                      |      |
|        | daz er danne vür die zît<br>sül weder rîten noch geben:                                    | 2810 |
|        | er giht er sül dem hüse leben.<br>er geloubet sich der beider,                             |      |
|        | vröuden unde cleider,<br>die nach riterlichen siten                                        | 2815 |
| s. 110 | sint gestalt und gesniten:<br>und swaz er warmes an geleit,                                |      |
|        | daz giht er ez sî wirtes cleit.<br>er treit den lîp swâre,                                 |      |
|        | -                                                                                          |      |

2792 vgl. darüber Erec 2965 fg. (und Gregor 1509 fg.). - 2795-96 hätte er 2/93 vgl. darinder bree 2500 ig. (und Gregor Lius ig.). — 2/55—96 natte er sich später nicht wieder aus seiner trägen Ruhe aufgerafft, sowie es sich für einen Ritter gebührte. — 2797 vervarn sin, hin, verloren sein. 2799 ihr habt soviel, daß ihr damit zufrisden sein könnt. — 2800 dar under, dabei. — 2805 eines künde hän, mit einem bekannt sein eines Be-

kanntschaft gemacht haben. — 2806 wenn eure ritterliche Thätigkeit all-

kanntschaft gemacht haben. — 2806 wenn eure ritterliche Thätigkeit allmählich schwinden, aufhören soll.

2807 sich beschirmen, sich vertheidigen, sich entschuldigen, vorschutzen. — 2809 gehit, vgl. zu 2672. — 2810 vür die zit, über diese Zeit
hinaus, von der Zeit an. — 2811 riten stv., zum Turnier oder in den
Kampf, in den Krieg ziehen; geben hier = milte (Freigebigkeit) üben. —
2813 sich gelouben mit gen., sich entschlagen, entäußern, darauf versichten. — 2815 näch riterlichen siten, auf ritterliche Weise. — 2818 wirtes
kleit, Hauskleid. — 2819 den lip swäre tragen, «künmerlich leben», gedrückt einhergehen; vgl. das Nibelungenlied 724, 2: wie treit et alsö höhe
trou Kriemhitt den lip? und Der Minne Lehre von Heinzelein 563: er sot
sich interlichen tragen. sich flæteclichen tragen. --

| KEII'S SPOTT UND GAWEIN'S MAHNUNG.   | 101  |
|--------------------------------------|------|
| mit strûbendem hâre,                 | 2820 |
| barschenkel unde barvuoz.            | •    |
| und daz ist ie der ander gruoz       |      |
| den er sinem gaste git:              |      |
| er sprichet: «sît der zît            | •    |
| daz ich erste hus gewan              | 2825 |
| (daz geloubet mir lützel ieman),     | -020 |
| sone wart ich nie zware              |      |
| des über ze halbem jare.             |      |
| ichn müese koufen daz korn.          |      |
| hiure bin ich gar verlorn            | 2830 |
| (mich muet daz ichz iu muoz clagen): |      |
| mir håt der schür erslagen           |      |
| den besten bû den ich hân.           |      |
| ich yürhte ich müeze daz hûs lân.    |      |
| etswie ernerte ich den lîp,          | 2835 |
| wan daz ich sorge umbe min wip:      |      |
| diene weiz ich war ich tuo.          |      |
| då hæret grôz kumber zuo.            |      |
| swer daz hûs haben sol:              |      |
| jane mac niemen wizzen wol           | 2840 |
| waz ez muoz kosten.                  |      |
| ich wære wol enbrosten               |      |
| der werlt an andern dingen,          |      |
| möht ich dem hüse geringen.»         |      |
| Sus beginnet er trûren unde clagen   | 2845 |

\$820 strûben, rauh emporstehen, struppig sein. — 2821 barschenkel adj., mit bloden Schenkeln, barbeinig (vgl. Purgoldt's Rechtsbuch 9, 40; Magdalena fol. 416 barschenkel gie er äne hosen; Deut. Wörterb. I. 1140). — 2828 eines d. über werden, überhoben werden. — nie ze halbeme järe, nicht auf ein halbes Jahr. — 2830 hiure (aus hiù järû) adv., in diesem Jahre, heuer. — 2831 müejen, beschweren, ärgern, leid thun. — 2832 der schür, das Hagelwetter. — 2833 bû stm., das bebaute Feld; die Feldfrucht. — 2835 etswie, irgendwie, auf diese oder jene Weise, so oder so; einigermaßen. — 2838 kumber, Mühe. — 2839 swer, wenn jemand. — haben, halten, führen — 2838 kumber, sin mit dat. (von endresten; entgehen, sich entledigen), von der schuldigen Verpflichtung Andern gegenüber befreit sein, sich der von Andern gemachten Ansprüche entledigt, seiner Pflicht Genütge geleistet haben, frei vor jemand sein; sich von jemand nicht mehr behelligt oder beschwert fühlen; ursprünglich ein der alten Rechtssprache eigener Ausdruck—der Anklage entgangen, freigesprochen sein; vgl. Schwabenspiegel ed. Wackernagel 89, 10; 283, 5; 416, 45; Berthold von Regensburg 255, 34; 456, 26; Nürnberger Poliz. ed. Baader, S. 16, 17, 32. — 2844 einem geringen stv., einem im Kampfe gewachsen sein, über ihn Herr werden; hier: «den häuslichen Ausgaben gewachsen sein, nicht unter ihnen erliegen». B.; vgl. Hugo von Trimberg im Renner 19381: und swenn daz is kumt mit getwangen und im der biber niht mac geringen.

unde sinem gaste sagen

sô manec armez mære,

daz im lieber wære.

wærer nie komen dar.

der wirt håt wår, und doch niht gar.

daz hûs muoz kosten harte vil:

der êre ze rehte haben wil,

der muoz déste ofter heime sin:

sô tuo ouch under wilen schin,

ob er noch riters muot habe,

unde entuo sich des niht abe,

ern sî der riterschefte bî,

diu im ze suochenne sî.

Ich rede als ich erkennen kan. nû durch wen möhte ein vrumer man 60 28= gerner wirden sinen lip danne durch sin biderbez wip? håt er sich èren verzigen und wil sich bi ir verligen 65 unde giht des danne. 28 gelich einem bæsen manne, daz erz ir ze liebe tuo, dâne geziehe sich niemer zuo: wan ir ist von herzen leit 70 sîn unwirde und sîn verlegenheit. 28 swie rehte liep er ir sî, sî müet, ist er ir ze ofte bî.

2859 erkennen, urtheilen.—2861 wirden swv., werth machen, mit Ehre versehen.—2863 sich verzihen eines d., sich lossagen von, verzichten auf etwas.—2866 bæse, gemein, niedrig, unedel, unritterlich, felge, im Gegenasts su biderbe und vrum.—2868 sich ziehen ze bedeutet in der Bechtssprache «Anspruch worauf machen», vgl. mhd. Wörterb. III, 925, 46. Ahnlich ist wohl auch zu fassen Iw. 7309. Darnach werden wir hier übersetsen können: daß er ihr damit einen Gefallen thue, darauf mache er keinen Anspruch, das lasse er sich nicht einfallen. (So Paul Beitr. I, 350.) Auch hier ist er ausgelassen nach der bei 2854 vermerkten Gewohnheit.—2870 verlegenheit, aschimpfliche Unthätigkeit». B.—

<sup>2847</sup> armez mære, «Klage über Armuth», klägliche Geschichte; Gorfried's Trist. 1392 daz vit arme wort aowé in — 2850 wär hän, Recht habe — 2852 ère hier im Sinne von mitte, håsére = «freigebiger Verwaltung de Hauswesens, gastfreundlicher Bewirthungr, auf die der Ritter halten so im Gegensatz zu der ère, die er sich außerhalb seines Hauses, mit dervart und im Turnier zu erwerben hat; vgl. Reinmar von Zweter im MSH. 2, 199: swer ouch turnieren minnet alső sère, Das er da bi vergizzel der hüsere, Dern hät der mäze niht behalten; vgl. auch oben zu V. 2811. — 2854 doch soll er auch bisweilen zeigen. Das pronominelle Subject er ist hier, wie öfter in der alten Sprache, gespart und aus dem Nebensatze zu ergänzen. — 2856 sich des abe tuon, das aufgeben, sich dessen entledigen. — 2857 bi sin, beiwohnen, pflegen, üben. — 2858 diz, wenn sie, wenn solche. 2859 erkennen, urtheilen. — 2861 wirden swv., werth machen, mit Ehre ver-

manegiu ziuhet sich daz an, durch die vorhte des man, daz sis niht verdrieze: swaz ab ers genieze, s. 112 ob er sich bi ir verlit. daz habe er eine ane nit

2875

In håt verdienet inwer hant eine künegin unde ein richez lant: 2880 sult ir nû dâ verderben bî. sô wæne ich daz noch richer si âne huobe ein werder man. her İwein, då gedenket an und vart mit uns von hinnen 2885 und gewinnet mit minnen der küneginne ein urloup abe. zeinem tage der vuoge habe. und bevelhet ir liut unde lant. ein wîp die man hât erkant 2890 in alsô stætem muote, diun darf niht mêre huote wan ir selber êren. man sol die huote kêren an irriu wîp und an kint. 2895 diu sô einvaltec sint daz sî eins alten wîbes rât gebringen mac ze missetât.

Ir hât alsô gelebt unz her, daz ichs an iu niht wandel ger, nâch êren als ein guot kneht:

2900

2873 sich das an ziehen, sich das Ansehen, den Schein geben. - 2874 vorhte

er keinen wandel niht. - 2901 nach eren, in, mit Ehren (sodaß es zur Ehre

<sup>2873</sup> sich das an siehen, sich das Ansehen, den Schein geben. — 2874 vorhte des man, Furcht vor dem Mann. — 2878 das habe er eine, das mag er allein für sich behalten, will ich ihm nicht missgönnen; vgl. zu 854; der Ausdruck ist ironisch. — âne nit, smeinetwegen, ich bin es zufrieden». B. 2883 huobe fem., die Hufe; hier allgemein für: Grundbesitz, Land. — 2886 mit minnen (pl. von minne), mit Güte; auf gütliche, freundliche Art. — 2888 an einem Tage der sich dazu eignet. — 2889 litt unde lant ist ein formelhafter, allitterierender Ausdruck: das ganze Land. — 2890—91 einen formelhafter, allitterierender Ausdruck: das ganze Land. — 2890-91 einen. ertennen in stætem muote, true, feste Gesinnung an einem wahrnehmen. — 2892 huote fem., Aufsicht. — 2892-93 Sinn: die braucht nicht erst unter Aufsicht gestellt zu werden, die ist durch ihre eigenen Tugenden, durch ihre persönliche Wirde hinreichend geschützt. — 2894 kören an, anwenden bei. — 2895 irre adj., nicht sicher, unzuverlässig, untreu (Gegentheil von stæte). — 289N gebringen stv., verleiten (=bringen). 2900 vandet, Anderung (der Lebensweise); Vertauschung des bisherigen Lebens mit einem andern; Paul 1. 1. vergleicht Parz. 56, 27 des engerte

s. 113

|   | nû hât ir des êrste reht<br>daz sich iuwer êre<br>breite unde mêre. |      |
|---|---------------------------------------------------------------------|------|
| ; | irte iuch etswenne daz guot                                         | 2905 |
|   | michel harter danne der muot,                                       |      |
|   | nû mugt ir mit dem guote                                            |      |
|   | volziehen dem muote.                                                |      |
|   | nû sît biderbe und wol gemuot:                                      |      |
|   | sô wirt diu riterschaft noch guot                                   | 2910 |
|   | in mangem lande von uns zwein.                                      |      |
|   | des volget mir, her Iwein.»                                         |      |
|   | Nû versuochte er zehant                                             |      |
|   | an die vrouwen, daz er vant:                                        |      |
|   | wan dô sîn bete was getân,                                          | 2915 |
|   | done hete si des deheinen wan,                                      |      |
|   | daz er si ihtes bæte                                                |      |
|   | wan daz si gerne tæte.                                              |      |
|   | daz gewéren róu si da ze stat,                                      |      |
|   | dô er sî urloubes bat,                                              | 2920 |
|   | daz er turnieren müese varn.                                        |      |
|   | sî sprach: «daz sôlde ich ê bewarn:»                                |      |
|   | done mohte sis niht wider komen.                                    |      |
|   | sus wart då urloup genomen                                          |      |
|   | zeinem ganzen järe.                                                 | 2925 |
|   | ouch swuor si des, zware,                                           |      |
|   | unde belibe er iht vürbaz,                                          |      |
|   | ez wære iemer ir haz.                                               |      |

gereicht). — guot kneht ist im Mittelalter gleichsam ein Ehrentitel für den Ritter, mit Beziehung auf sein männliches und ritterliches Wesen; vgl. zum Erec 13. — 2902 nun erst (nachdem ihr eine künegiu unde ein lant euch erworben habt) habt ihr dazu den Beruf, die Verpflichtung; nun seid ihr erst dazu verpflichtet. — 2905 mich irret etewaz, mich hindert etwas, mir geht etwas ab oder fehlt es an etwas. — etswenne, früher zuweilen, hier im Gegensatz zu nü. Vgl. des Stricker's Daniel fol. 27a: irt in etwan daz guot. — 2906 michel harter, viel stärker, viel mehr (multo validius). — der muot, der Wille. — 2908 volziehen mit dat., mit einem vollstandig Schritt halten, ihm völlig nachkommen, volle Genüge leisten; Erec 2264. — 2909 wol gemuot, gut gesint. besonnen, verständig.

Erec 2264. — 2909 wol gemuot, gut gesinnt, besonnen, verständig.

2913 versuochen an einen, sich mit einem Gesuch an einen wenden, einen mit einer Bitte, einem Anliegen angehen. — 2914 daz er rant, sodaß er die Einwilligung erhielt, oder: und zwar mit Erfolg, ohne eine Fehlbitte zu thun. — 2917—18 daß er sie etwas anderes bitten würde als das sie gerne u. s. w. — 2919 daz geweren, das Gewähren. — rou pret. von risuen, gereuen. — ze stat, auf der Stelle, sogleich (illico). — 2921 müese, könnte, dürfte; vgl. zu 2169. — 2922 bewarn, sorgen, daß etwas nicht geschieht: das hätte ich vorher werhüten sollen; in volksthumlicher Rede jetzt: das hätte ich vorher wissen sollen. — 2923 es wider komen, von etwas zurückkommen, es ändern, wieder gut machen. — 2927 unde hier hypothetischen Satz einleitend, vgl. Paul Mhd. Gram. 334, 2. — vürbaz, länger. —

s. 114

| ouch swuor er, des in diu liebe twanc, | 2002 |
|----------------------------------------|------|
| in dûhte daz eine jâr ze lanc,         | 2930 |
| unde ern sûmde sich niht mê,           |      |
| er kæme wider, möhte er ê,             |      |
| esn latzte in êhaftiu nôt,             |      |
| siechtuom vancnüsse ode der tôt.       |      |
|                                        | 2005 |
| Sî sprach: «iu ist daz wol erkant,     | 2935 |
| daz unser êre und unser lant           |      |
| vil gar ûf der wâge lît,               |      |
| irn kumt uns wider enzît,              |      |
| daz ez uns wol geschaden mac.          |      |

s wot geschauen mac. hiute ist der ahte tac 2940 nach den sunewenden: då sol daz jårzil enden. sô kumt benamen ode ê: ode ichn warte iwer niht mê. und lât ditz vingerlîn 2945 ein geziuc der rede sin. ichn wart nie manne sô holt, dem ich ditz selbe golt wolde lihen ode geben. er muoz wol deste baz leben 2950der ez treit und an siht. her Îwein, nune verliesetz niht. sines steines kraft ist guot: er git gelücke und senften muot: er ist sælec der in treit.» 2955 nû was der kunec Artûs gereit:

<sup>2930</sup> dåhte ist Conjunctiv, ebenso såmde im folgenden Verse. — 2931 niht mé, nicht länger. — 2933 lattte præt. von letzen, aufhalten, hindern (vgl. nhd. laß und der letzte). — êhaft, nach dem Gesetz zulässig, rechtsgültig; êhaftiu nôt war ein Ausdruck der alten Gerichtsprache; man begrif darunter das gesetzliche Hinderniss zum Erscheinen vor Gericht. — 2934 siechtuom stm. oder stn., Krankheit. — vancnisse stf., Gefangenschaft. 2937 åf der wäge ligen, auf der «Kippe» ligen, in Gefahr schweben. — 2941 sunewende fem., meist nur im Plural wie hier: Sonnenwende im Sommer, Solstitium. — 2942 järsil stn., Jahresfrist. (Auch diu järzal, wie in der Bedeutung von Jahr steht dieß z. B. in der Martina 249, 88; 264, 21 und für: festgesetzte Frist in den Beispielen bei Haltaus, Glossrium Germ. 1007—8.) — 2943 benamen, pünktlich. — 2946 ein geziuc der rede, eine Bezeugung, Bestätigung des getröffenen Abkommens; vgl. zu 2136. — 2948 senfter muot, gelassene, ruhige, auch heitere Gemüthsstimmung. Der Glaube an die Wunderkraft verschiedener Steine im Mittelalter allgemein; vgl. z. B. Parzival XVI, 151 fg. und O. Jänicke zum Biterolf 7047. — 2956 gereit, hier: reisefertig. —

der schiet mit urloube dan. nû reit din vrouwe mit ir man s. 115 wol drî mîle ode mê. daz scheiden tete ir herzen wê, 2960 als wol an ir gebærden schein. daz senen bedahte her Iwein als er dô beste kunde: mit lachendem munde truobten im diu ougen. 2965 der rede ist unlougen, ern hete geweinet benamen. wan daz er sich muose schamen. ze lande vuor der künec Artûs, diu vrouwe widere ze hûs. 2970

## V. ABENTEUER,

### IWEIN'S WAHNSINN UND SEINE GENESUNG.

An der Seite seines treuen Gesellen Gawein zeichnet sich Iwein in verschiedenen Turnieren aus. Ohne daß er es merkt, ist darüber die Frist verstrichen, die ihm seine Gattin bis zur Rückkehr bestimmt hatte. Zu spät nimmt er seine Versäumniss wahr. Er geräth darüber in tiefe Schwermuth; diese steigert sich bis zum Wahnsinn, als Lunete im Anftrage ihrer Herrin vor Karidol erscheint, ihn, den gefeiertsten aller Ritter, der Verrätherei bezichtigt und ihm gleich darauf zum Zeichen, daß ihn ihre Herrin nun verschmähe, den kostbaren Bing wieder abnimmt. Als ein wahnsinniger Thor schleicht er sich darauf fort von seinen Genossen in den einsamen Wald; dort irrt er längere Zeit ohne Kleider umher, sich nothdürftig von dem erlegten Wild ernährend. Sein Aussehen wird nach und nach so entstellt, daß er kaum wieder zu erkennen ist. Eines Tages wird er, als er schlafend daliegt, von einer vornehmen Dame und ihren beiden Dienerinnen bemerkt; an einem Wundenmale erkennen dieselben, daß er der vermisste Iwein sein müsse; sie nehmen sich seiner an, in der

<sup>2962</sup> daz senen bedecken, die Wehmuth, den Schmerz (den der Abschied verursschte) verbergen, unterdrücken. — 2963 so gut er konntes. B. — 2964—65 indem er den Mund zum Lächeln zwang, giengen ihm die Augen über; vgl. 1. Büchl. 372 und Freidank 32, 15: daz herze weinet manege stunt, sö doch lachen muoz der munt. — 2965 truobten pret. von truoben, sich rithen. — 2966 66 Segl. mit 1. Büchl. 374—376. — ern hete: die Negation in dem von unlougen abhängigen Satze nach der Regel, vgl. zu 1. Büchl. 547, Iwein 4129; ebenso nach einem negativen zwien, vgl. zu Iwein 918; Paul Mhd. Grammat. 339. — 2969 ze lande varn, (wieder) in seine Heimat reisen.

2995

Hoffnung, an ihm einst einen schützenden Ritter zu finden; durch Bestreichung mit einem wunderthätigen Pflaster wird er wieder zur Besinnung gebracht und, nachdem er mit den nöthigen Kleidern versehen, auf die Burg jener Frau geleitet, wo er sich bald wieder völlig erholt.

|        | Dô vrâgte mich vrou Minne<br>des ich von minem sinne |      |
|--------|------------------------------------------------------|------|
|        | niht geantwurten kan.                                |      |
|        | si sprach: «sage ane, Hartman,                       |      |
|        | gihestû, daz der künec Artûs                         | 2975 |
|        | hern İweinen vuorte ze hûs .                         |      |
|        | und liez sin wip wider varn?»                        |      |
|        | done kunde ich mich niht baz bewarn,                 |      |
|        | wan ich sagt irz vür die warheit:                    |      |
|        | wandez was mir vür war geseit.                       | 2980 |
|        | si sprach, und sach mich twerhes an:                 | -000 |
|        | «dune håst niht wàr, Hartman.»                       |      |
|        | «vrouwe, ich hân.» «entriuwen nein!»                 |      |
|        | der strît was lanc under uns zwein,                  |      |
|        | unz sî mich brâhte ûf die vart,                      | 2985 |
|        | daz ich ir nåch jehende wart.                        |      |
| s. 116 | ·                                                    |      |
|        | und volget im dewederz dan;                          |      |
|        | als ich iu nû bescheide.                             |      |
|        | sî wehselten beide                                   | 2990 |
|        | der herzen under in zwein,                           |      |
|        | diu vrouwe und her İwein:                            |      |
|        | im volgte ir herze und sin lip,                      |      |
|        | und beleip sin herze und das wip.                    |      |
|        | -                                                    |      |

Dô sprach ich: «vrou Minne,

nu bedunket mine sinne

<sup>2972</sup> von minem sinne, nach meinem Verstande (von meinem Standpunkt aus). — 2973 geantwurten, genügende Antwort, Auskunft geben. — 2978 da konnte ich mir nicht anders helfen. — 2979 ich sagte ez wür die wärheit, ich erklärte es für wahr. — 2981 twerhes adverbialer Genetiv, seitwärts den Kopf nach jemand drehend, von der Seite (daraus stammt das nhd. ein die Queren); oft hat es in dieser Verbindung den Sinn von: zurechtweisend, grollend, verachtend. — 2983 entriuwen nein, wahrhaftig nein; vgl. entriuwen niht im Erec 3374. — 2985 f die vart, daz, dahin oder soweit, daß; ebenso Erec 1361. Armer Heinrich 339. — 2986 einem näch jehen, beistimmen, folgen. — 2987 er sowie im im folgenden Verse bezieht sich auf Artus. — 2988 und, während, und doch, und gleichwohl. — deweder, keiner von beiden. Die Erklärung für diese und die vorhergehende Zeile ist in V. 2993—94 gegeben. — 2990—91 sie vertauschten beide untereinander ihre Herzen.

daz mîn her Îwein sî verlorn. sit er sin herze håt verkorn: wan daz gáp im ellen unde kraft. waz touc er nû ze riterschaft? 3000 er muoz verzagen als ein win. sît wîbes herze hât sîn lîp und si mannes herze hat: sô üebet si manliche tât und solde wol turnieren varn 3005 und er då heime daz hûs bewarn. mir ist zware starke leit. daz sich ir beider gewonheit mit wehsel sô verkeret hat: wan nune wirt ir dewederes rât.» 3010 Dô zêch mịch vrou Minne. ich wære kranker sinne. sî sprach: «tuo zuo dinen munt! dir ist din beste vuore unkunt. dichn gerúorte nie min meisterschaft: 3015 ich bin ez Minne und gibe die kraft, daz ofte man unde wip s. 117 habent herzelôsen lîp und hânt ir kraft doch deste baz.» done getórst ich vrågen vürbaz: 3020 wan swâ wîp unde man âne herze leben kan, daz wunder daz gesach ich nie: doch ergienc ez nach ir rede hie. ichn weiz ir zweier wehsels niht: 3025 wan als diu âventiure giht, sô was her Iwein ane strit ein degen vordes und baz sît.

2998 verkiesen, außer Acht lassen, aufgeben. — 2999 ellen stn., Muth, Mannheit. — 3005 wol, von Rechts wegen, billig, eigentlich. — 3009 mit

Mannheit. — 3005 wol, von Rechts wegen, billig, eigentlich. — 3009 mit vehsel, durch Untauschung. — 3010 vgl. zu 944.

3011 zech præt. von zihen, zeihen, beschuldigen. — 3012 er ist kranker zinne, ist schwach von (nicht recht bei) Sinnen; vgl. 2. Büchl. 212. — 3014 vuore stt., die Art und Weise wie man zert, Lebensart. — 3015 mich gerüeret etewaz, mich rührt, ich empfinde etwas. — 3016 ez deutet hier wie in V. 2611 das Prädikatsnomen im Voraus an; im Nhd. ist es in diesem Falle aufgegeben. — 3020 ich getorste, ich getraute mich. — 3021 sec, eigentlich: wo nur immer, hier (neben gesach in V. 3023, vgl. das hänfige seht vå) im Nhd. — wie nur immer. — 3027 åne strit, unstreitig, ohne Zweifel. — 3028 degen stm., tapferer Mann, Held. — rordes, vor dieser Zeit. — baz sit, mehr noch nach dieser Zeit.

und daz gelübede versaz, unz daz ander jar an gevienc und vaste in den ougent gienc.

<sup>3030</sup> ungevelle stn., Unglück. — 3031 durch nôt, wider (meinen) Willen, ungern. — 3032 denn unter Menschen ist das unerhört. — 3034 dar an verliesen, damit, dadurch Verlust, Schaden haben.

3038 engalt er sin, a litt Iwein durch ihn (Gawein) Schaden ». B. — 3044 verligen stv., versäumen. — 3047 vürdern swv., fördern. — allen wis adverbialer Accusativ, auf alle Weise, in jeder Hinsicht. — 3050 ze vil der tage vertriben, zu viel Zeit vergehen, verstreichen lassen. — 3054 behaben, behalten (bei sich). — betwunge pret. conj. von betwingen. — 3055 järzat, vgl. zu 2942. — 3056 daz gelübede versitzen, das Gelübde (durch Sitzenbleiben) versäumen. — 3057 Die Handschriften weichen hier sehr voneinander ab, so daß es fraglich ist, ob die nach Paul in den Text gesetzet Lessat richtig ist, vielleicht hieß es: unz ez an ein ander jär geviene (wie 674 und ez ze wetere geviene); über an etewaz vähen, gevahen = anfangen, beginnen vgl. mhd. Wörterbuch 3, 2026, 19; auch im Lanzelet 830 hieß es wohl: dô muosten si an ein anderz vän. — 3058 ougest, der August; ouwest ist die in md. Quellen übliche Form, vgl. Paul 1. 1. 342.

|        | Nû wâren sî beide               |      |
|--------|---------------------------------|------|
|        | mit vröuden sunder leide        | 3060 |
|        | von einem turneie komen         |      |
|        | und het her Íwein genomen       |      |
|        | den prîs ze beiden sîten.       |      |
|        | nû was mit hôchzîten            |      |
|        | ir herre der künec Artûs        | 3065 |
|        | ze Karidôl in sînem hûs.        |      |
|        | dô sluogens ûf ir gezelt        |      |
|        | vür die burc an daz velt.       |      |
|        | dâ lâgen sî durch ir gemach,    |      |
|        | unz sî der künec dâ gesach      | 3070 |
| s. 119 | und die besten alle             |      |
|        | mit vrælichem schalle:          |      |
|        | wand im was komen mære,         |      |
|        | wie in gelungen wære:           |      |
|        | er sagte in gnåde unde danc,    | 3075 |
|        | daz in sô ofte wol gelanc.      |      |
|        | Swer gerne vrümeclichen tuot,   |      |
|        | der dem genådet, daz ist guot:  |      |
|        | in gezimt der arbeit deste baz. |      |
|        | swâ man mit worten hie gesaz,   | 3080 |
|        | diu rede was von in zwein.      |      |

Swer gerne vrümeclichen tuot,
der dem genådet, daz ist guot:
in gezimt der arbeit deste baz.
swå man mit worten hie gesaz, 3080
diu rede was von in zwein.
nû kom mîn her Îwein
in einen seneden gedanc:
er gedåhte, daz twelen wære ze lanc,
daz er von sinem wibe tete: 3085
ir gebot unde ir bete
diu heter übergangen.
sîn herze wart bevangen
mit senlicher triuwe:
in begréif ein selch riuwe 3090

3063 ze beiden sîten, «Freundes und Feindes Mund priesen ihn. Die zu einem Turnier versammelten Ritter wurden in zwei Haufen getheilt, welche sich gleich zwei feindlichen Heeren gegenüberstanden». B. — 3067 mit höchziten wesen, ein großes Fest vorhaben, halten, feiern. — 3067 gezelt stn. Zelt.

nochates wester, this globes rest voltasing, latter, letter. — 3001 gezzet stn., Zelt. — 3077—78 derselbe Gedanke, nur die Sätze anders geordnet, schon in 2731—33; vgl. Erec 7009—10: swelch man tærliche tuot, wirt ims gelönet, daz ist guot. — der, wenn man. — daz ist guot, das ist recht. — 3079 mich gezimt eines d., mir behagt, gefällt etwas. — 3080 wo man sich hier nur zur Unterhaltung niedergelassen hatte. — 3083 er kom in einen seneden gedanc, wer versank in ein schmerzliches Sinnen». B. — 3084 daz treten, das Verweilen. — 3085 von, fern von. — 3086 vgl. zu 238.

3120

daz er sîn selbes vergaz und allez swigende saz.

|        | Er überhörte und übersach<br>swaz man då tete unde sprach, |      |
|--------|------------------------------------------------------------|------|
|        | als er ein tôre wære.                                      | 3095 |
|        | ouch nahten im bæsiu mære.                                 | 0000 |
|        | im wissagte sin muot,                                      | •    |
|        | als er mir selbem ofte tuot:                               |      |
| s. 120 |                                                            |      |
| J      | mînen künftigen ungewin:                                   | 3100 |
|        | sus nahte im sin leit.                                     |      |
|        | nû seht wâ dort her reit                                   |      |
|        | sins wibes bote, vrou Lûnete,                              |      |
|        | von der râte und von der bete                              |      |
|        | daz von êrste was komen,                                   | 3105 |
|        | daz si in hete genomen.                                    |      |
|        | sî gahte über jenez velt                                   |      |
|        | und erbeizte vür diu gezelt.                               |      |
|        | als schiere si den künec sach,                             |      |
|        | dô kom sî vür in unde sprach:                              | 3110 |
|        | do mons or the in the openion                              | 0110 |
|        | «Künec Artûs, mich hât gesant                              |      |
|        | min vrouwe her in iuwer lant:                              |      |
|        | unde daz gebôt sî mir,                                     |      |
|        | daz ich iuch gruozte von ir,                               |      |
|        | und iwer gesellen über al;                                 | 3115 |
|        | wan einen: der ist ûz der zal:                             |      |

dô ich in von êrste sach.

daz ist hie der herre Îwein, der niender in den siten schein.

der sol in sin unmære als ein verrâtære.

<sup>3092</sup> allez adverbialer Accusativ, immer, fortwährend.
3093 überhæren, überhören, das Gehörte nicht beachten. — 3095 als, als ob. — 3097 sein Herz weissagte ihm, hatte eine Vorahnung, ein Vorgefühl. — 3099 sinfen mit acc., etwas beseufzen. Das Seufzen als Vorahnung eines nahenden Unglücks gefasst auch in der Rabenschlacht 183. — 3104 voh der råte, durch deren Rath. — 3105 von Erste, zuerst, ursprünglich. — 3108 erbeisen sww., eigentlich: weiden lassen, dann wie hier: vom Pferde steigen. — 3109 als schiere, sobald als.
3115 über al, alle miteinander, alle zusammen; vgl. 1226. — 3116 wan einen, einen ausgenommen. — der ist üz der zal, der ist nicht mitgezählt, ist ausgeschlossen. — 3118 verrätære. Verräther. — 3120 der nicht im Geringsten von der Art zu sein schien; dem man durchaus nicht so etwas ansah. — 3121 von Erste, zum ersten Male. —

|        | daz untriuwe ode ungemach             |      |
|--------|---------------------------------------|------|
|        | ieman von im geschæhe                 |      |
|        | dem er triwen verjæhe.                |      |
|        | sîniu wort diu sint guot:             | 3125 |
|        | von den scheidet sich der muot.       |      |
|        | ez schînet wol, wizze Krist,          |      |
| s. 121 | daz mîn vrouwe ein wîp ist            |      |
|        | und daz si sich gerechen niene mac.   |      |
|        | und vorhte er den widerslac,          | 3130 |
|        | sô het er sis vil wol erlân           |      |
| •      | daz er ir lasters håt getån.          |      |
|        | in dûhte des schaden niht genuoc,     |      |
|        | daz er ir den man sluoc,              |      |
|        | erne tæte ir leides mêre              | 3135 |
|        | unde benæme ir lîp und êre.           |      |
|        | Her Îwein, sît mîn vrouwe ir jugent,  |      |
|        | ir scheene, ir richeit unde ir tugent |      |
|        | wider iuch niht geniezen kan,         |      |
|        | wan gedähtet ir doch dar an,          | 3140 |
|        | waz ich iu gedienet han,              | 3220 |
|        | und het sî mîn genozzen lân!          |      |
|        | ze welhen staten ich iu quam,         |      |
|        | dô ich iuch von dem tôde nam!         |      |
|        | ez wære um iuch ergangen,             | 3145 |
|        | het ichz niht undervangen.            |      |
|        | daz ichz ie undervienc,               |      |
|        |                                       |      |

3124 verjehen stv. mit dat. und gen., einem etwas zusagen; versprechen. — 3126 sich scheiden, verschieden sein. — 3127 ez schinet wol, es zeigt sich, man sieht es deutlich; derselbe Vers 815. — 3129 gerechen stv., rächen. — 3130 widerslac, Vergeltung, Rache, Strafe; vgl. zu 2478. — 3132 daz ist hier — was; davon abhängig der Genetiv lasters. — 3135 erne tæte, ohne daß er thate; im Nhd. mit loser Anknüpfung des Gedankens: sondern er that.

er that.

3139 si kan ir tugent wider iuch niht geniezen, sie kann von ihrer Tugend euch gegenüber keinen Vortheil ziehen, kann damit bei euch nichts ausrichten, dafür keine Anerkennung finden von eurer Seite; vgl. Gregor 2775.—3140 wan, warum nicht, wie 2214; oder wan-doch als Bezeichnung des Wunsches: wenn doch; vgl. Paul Mhd. Gramm. 286.—3142 und hättet meine euch geleisteten Dienste ihr zu Gute kommen lassen; ihr hättet doch um meinetwillen sie schonen sollen. genozzen hat hier activen Sinn: einer der genossen, Vortheil von etwas hat. Man denke sich die Redemsart lät mich sin genozzen verkürzt aus lät mich sin genozen hai; nach läzen werden die dem Participium beigesellten Hilfsverba in der alten Sprache oft weggelassen; vgl. die Anmerkung zu den Liedern 2, 8.—3143 wie sehr ich euch zu Statten, wie gelegen euch meine Hilfe kam.—3145 ez ist umbe nich ergangen, es ist um mich geschehen, ich bin verloren.—3145 ex intervenken stv., aufhalten, verhindern.

daz iuwer ende niht ergienc.

|        | des wil ich iemer riuwec sin:<br>wan diu schulde ist elliu min;<br>wan daz ichz durch triuwe tete.                                                                      | 3150 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| s. 122 | ez vuocte mîn rât und mîn bete,<br>daz sî leit und ungemach<br>verkôs der ir von iu geschach:<br>wand ich het ir ze vil geseit<br>von iuwer vrümekeit;                  | 3155 |
|        | unz daz si iu mit vrier hant gap ir lîp unde ir lant, daz ir daz soltet bewarn. nû hânt ir sô mit ir gevarn, daz sich ein wîp wider die man niemer ze wol behüeten kan. | 3160 |
|        | zwâre uns was mit iu ze gâch.<br>dâ stüende bezzer lôn nâch<br>danne uns von iu geschiht:<br>ouch gehiezt irs uns dô niht.                                              | 3165 |

Mîner vrouwen wirt wol rât,
wan daz ez lasterlîchen stât
zwâre unde ist unbillîch:
sî ist iu ze edel und ze rîch,
daz ir sî kebsen soldet,
ob ir erkennen woldet,
waz riters triuwe wære.
nû ist iu triuwe unmære.
doch sulent ir in allen
deste wirs gevallen,

<sup>3149</sup> das will ich immer bereuen, darum will ich immer Leid tragen. — 3151 wan daz, nur daß, indessen, wiewohl. — durch triuwe, aus Mitgefühl. — 3152 vuocte præt. von vüegen, zu Wege bringen, bewerkstelligen. — 3154 verkiezen, unberücksichtigt, fahren lassen. — der: «das Relativum, wenn es sich auf mehrere Substantiva bezieht, pflegt nach dem letzten construiert zu werden, und ungemach gebraucht Hartmann als Maskulinum." Paul l. 1. 373. — 3157 mit vrier hant, aus freier Hand. — 3160 mit einem varn, verfahren mit einem, umgehen, ihn behandeln. — 3164 dafür hätte man bessern Lohn erwarten können. — 3166 auch ließt ihr uns damals nicht so etwas vermuthen.

nicht so etwas vermuthen.

3167 mfn wirt råt, mir wird noch Abhilfe zu Theil, wird schon geholfen werden. — 3168 wan daz wie V. 3151. — 3171 kebsen swv., zum Kebsweibe machen, wie ein Kebsweib, nicht wie eine rechtmässige Gemahlin behandeln, namentlich: das Weib verstoßen, widerrechtlich verlassen, ihr untreu werden, vgl. Joh. Rothe Chronik 89 u. 679; Konrad's Trojanerkrieg 8745; in demselben Sinne steht öfter verkebsen; daher repudium mit kebesunge, vorkebssunge übersetzt in Des Matthias von Beheim Evangelienbuch ed. R. Bechstein, S. 271 u. 316; so erklärte das Wortschon Mone, Altteutsche Schausp., S. 205. — 3176 deste wirs, (nun) um 20

die triuwe und êre minnent und sich des versinnent. daz nimmer ein wol vrumer man âne triuwe werden kan.

3180

Nû tuon ich disen herren kunt, daz sî inch haben vür dise stunt s. 123 vür einen triuwelôsen man (da ir wurdet, då was ich an ensament meineide 3185 und triuwelôs beide): und mac sich der künec iemer schamen. hât er juch mêre in riters namen. sô liep im triuwe und êre ist. ouch sulent ir für diese vrist 3190 miner vrouwen entwesen: sî wil ouch ane iuch genesen. und sendet ir wider ir vingerlîn: daz ensol niht langer sîn an einer ungetriuwen hant: 3195 sî hât mich her dernâch gesant.» von herzeleide geschach im daz. daz er verdulte unde versaz. daz siz im ab der hant gewan. sî neic dem künege und schiet von dan. 3200

> Daz smæhen daz vrou Lûnete dem herren Iweine tete, daz gæhe wider kêren, der slac siner êren. daz sî sô von im schiet, 3205 daz si in entrôste noch enriet,

schlechter als weniger. - 3177 die ist auf in allen bezogen. - 3178 sich

schlechter als weniger. — 3177 die ist auf in auen bezogen. — 31/8 sich des versinnen, sich darauf besinnen, das bedenken. — 3179 vol vrum, wirklich, wahrhaft gut; vgl. Erec 9908 und meine Anmerkung.
3182 haben, halten. — vür dise stunt, von dieser Zeit an; vgl. außer 2810 u. 3190 noch Lieder 4, 11; Gregor 1252. 1561. 2011; Armer Heinrich 259. 586. 955. — 3184—86 szugleich mit euch wurde auch ich meineidig sowohl als treulos. B. — 3188 einen in riters namen haben, einem Ritter-behandeln. — 3191 entreser siet.

sowohl als treulos. B. — 3188 einen in riters namen haben, einem Ritterehre erweisen, einen wie einen Ritter behandeln. — 3191 entressen eines,
ohne einen sein, nicht mehr mit ihm vereinigt sein. — 3198 verdutden sww.,
geschehen lassen. — versitzen stv., unbemerkt lassen, nicht gewahr werden.
3201 Daz smæhen, die Schmähung, Beschimpfung, Entehrung; su daz
smæhen daz si tete vgl. 3085 daz tweten daz er tete. — 3203 gehe adj.,
hastig, ellig. — vider kêren, umkehren, heimkehren. — 3204 sta.
Vernichtung. — 3206 zu enriet ist aus dem vorhergehenden in der Dativ im zu ergänzen: ohne ihm Trost oder Rath zu ertheilen, oder: sodaß sie ihn ohne Trost und ohne Rath ließ. -

dô wart sîn riuwe alsô grôz, daz im in daz hirne schôz ein zorn unde ein tobesuht. er brach sin site und sine zuht und zarte abe sin gewant, daz er wart blôz sam ein hant. 3208 vgl. zu 112. — 3209 die verspätete, zu spät erwachte Reue. — 3213 jamer

unz daz er kom vür diu gezelt ûz ir gesihte an daz velt.

stm., das schmerzliche Verlangen, die Sehnsucht. — 3216 mich jamert nach. ich verlange sehnsüchtig nach.

3230

3235

ich verlange sennsuchtig nach.

3221 Er fel bei sich selbst in Ungnade, zerfiel mit sich selber; vgl.

wis dir selben holt im Gregor 1278; Ulrich v. Liechtenst. 103, 8 ob ichz mit

bösheit hän versolt (verschuldet), ich wirde mir selben nimer holt; Oswald

von Wolkenstein 116, 2, 10 vaz hilft mich silber oder golt, Seit ich mir

selber selden holt Mag werden wol von herzen. — 3223 die schulde üf einen selber seiden holt Mag werden wol von herzen. — 3223 die schulde üf einen gesagen, die Schuld einem beimessen, auf einen schieben. — 3224 Greselbe Ausdruck in den Liedern 2, 36. — 3225—26 nach Pfeiffer in der Germania 3, 338, dem noch unbekannt war, daß diese Lesart durch Chrestiens bestätigt wird, denn dort heisst es V. 2790 ne het tant rien com tut meisme; vgl. Paul Beitr. I, 374. — 3229 vür diu gezelt, hinaus vor die Zelte, aus en Zelten hinaus. — 3230 dz ir yesihet (geziht st.), aus ihren Augen. — 3232 daz hirne, das Gehirn. — 3233 tobesuht stf., Wahnsinn, Raserei. — 3234 sin site u. sine zuht brechen, aus seinem gewohnten Anstand herausteten; sich über alle Sitte und allen Anstand hinwegsetzen; vgl. Armer Heinrich 1294. — 3235 zarte præt. von zerren swv. — 3236 blöz sam ein

sus lief er über gevilde nacket nach der wilde.

|        | Dô diu juncvrouwe gereit,             | :  |     |
|--------|---------------------------------------|----|-----|
|        | nû was dem künege starke leit         | 35 | 240 |
| s. 125 | hern Îweines swære,                   |    |     |
|        | und vrågte wå er wære                 |    |     |
|        | (er wolde in getræstet hân)           |    |     |
|        | unde bat nâch im gân.                 |    |     |
|        | und als in nieman envant,             | 35 | 245 |
|        | nû was daz vil unbewant               |    |     |
|        | swaz man im då gerief,                |    |     |
|        | wande er gegen walde lief.            |    |     |
|        | er was ein degen bewæret,             |    |     |
|        | ein helt unerværet:                   | 35 | 250 |
|        | swie manhaft er doch wære             |    | -00 |
|        | und swie unwandelbære                 |    |     |
|        | an libe unde an sinne,                |    |     |
|        | doch meisterte vrou Minne,            |    |     |
|        | daz im ein krankez wîp                | 32 | 255 |
|        | verkêrte sinne unde lîp.              |    |     |
|        | der ie ein rehter adamas              |    |     |
|        | riterlîcher tngende was,              |    |     |
|        | der lief nû harte balde               |    |     |
|        | ein tôre in dem walde.                | 32 | 60  |
|        |                                       | -  | ••  |
|        | Nû gap im got der guote,              |    |     |
|        | der in ûz sîner huote                 |    |     |
|        | dannoch niht vollecliche enliez,      |    |     |
|        | daz im ein garzûn widerstiez,         |    |     |
|        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |    |     |

hant; tiber diese Redensart vgl. die Anmerkung zu Erec 651.
3239 si gereit, sie war weggeritten, præt. von geriten. — 3240 nú hier
correlativ=de; ebenso beginnt der auf einen Vordersatz mit dő folgende
Nachsatz in V. 1302. 3284 u. 3468. — 3246 unbewant, erfolglos, vergeblich.
3247 einem geruofen, einen rufen. — 3249 bewæren swv., bewähren, erproben. — 3250 unerweret, unerschrocken. — 3252 unvandelbære, makellos,
untsdelhaft. — 3254 meistern swv., bewerkstelligen, fügen, verhängen; als
Intransitivum ist aber das Wort untüblich; daher vielleicht meistert in zu
lesen, wie zwei Handschriften es haben, nach Bechstein in der Germania
26, 391. — 3255 kranc, schwach. — 3257 der, er der, qui. — admas sim.,
Diamant, Edelstein; Bild der Festigkeit und Beständigkeit. — 3260 ein
töre, als ein Wahnsinniger und Verrückter; andere Beispiele, in denen
en Subst. als prädikatives Attribut erscheint, bei Paul Mhd. Gramm. 203,
Anmerkung 3.

3265

der einen guoten bogen truoc:

3261 got gap im, Gott erwies ihm die Gnade. — 3263 dannoch niht, auch da (oder jetzt) noch nicht. — 3264 mir widerstæzet einer, mir begegnet einer, ich stoße auf ihn. — 3265 boge swm., Bogen. —

den nem er im und strålen muce

|        | den nam er im und straten gindoc.     |   |      |
|--------|---------------------------------------|---|------|
|        | als in der hunger bestuont,           |   |      |
|        | sô teter sam die tôren tuont:         |   |      |
|        | in ist niht mêre witze kunt           |   |      |
| s. 126 | niuwan diu eine umbe den munt.        | • | 3270 |
|        | er schöz prislichen wol:              |   |      |
|        | ouch gienc der walt wildes vol:       |   |      |
|        | swâ daz gestuont an sîn zil.          |   |      |
|        | des schôz er ûz der mâze vil.         |   | •    |
|        | ouch muose erz selbe ergahen,         |   | 3275 |
|        | âne bracken vâhen.                    |   | 02.0 |
|        | sone heter kezzel noch smalz,         |   |      |
|        | weder pfeffer noch salz:              |   |      |
|        | sîn salse was diu hungernôt,          |   |      |
|        | diuz im briet unde sôt,               |   | 3280 |
|        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | • | 0200 |
|        | daz ez ein süeziu spise was,          |   |      |
|        | und wol vor hunger genas.             |   |      |
|        |                                       |   |      |

Dô er des alles vil gepflac,
nû lief er umbe einen mitten tac
an ein niuwe geriute.
dane vant er niht mê liute
niuwan einigen man:
der selbe sach im daz wol an,
daz er niht rehtes sinnes was.
der vlôch in, daz er genas,
3290

<sup>3266</sup> strâle fem., Pfeil. — 3287 bestân, überkommen. — 3269—70 sie haben für nichts weiter Sinn als für das eine was den Mund angeht; vgl. denselben Gedanken im 2. Büchl. 208—211. — witze stf., das Wissen, der Verstand. — 3271 prisitchen woi, preislich gut, sehr gut, meisterhaft. — 3272 der Wald war voll von Wild, das darin umherlief; ähnlich: diu burcmür saz volle riter Gregor 1940; Haupt zu Erec 2038 und Paul Mhd. Gramm. 204. — 3273 an eines zii gestân, sich einem in den Schuß stellen, einem auf Schußweite nahe kommen. — 3274 zi der mäze vii, über die Maßen viel. — 3275 ergåken swv., ereilen, erhaschen. — 3276 bracke swm., Spürhund. — 3277 kezzel stm., Kessel. — 3279 salse swt., gesalzene Brühe (mlat. salsa, franz. sauce). — 3280 briet præt. von bräten; sôt præt. von sieden, kochen. — 3282 das Subject er, hier nach mhd. Weise gespart, ist aus im in V. 3280 und sin in V. 3279 zu ergänzen; vgl. darüber Paul Mhd. Gramm. 378.

Paul Mhd. Gramm. 378.

3283 gepflac, gepflegt, getrieben hatte. — 3285 das niuwe geriute, neugereudetes Land, Neubruch, novale; vgl. Gregor 2630; Armer Heinrich 259.

3287 außer einen einzigen (einigen) Menschen. (Der Artikel ein vor einec = ahd. einac, unicus, öfter gespart; so im Armen Heinrich 893; Speculum Ecclesiæ 113, Z. 14; Warnung 2072; Berthold 21, 18; 22, 24 und 25; 61, 1; 80, 11; 91, 9; 301, 23; 302, 16; Pass. K. 276, 59; 549, 8; 654, 88 (?); Germania v. d. Hagen's 7, 268, Z. 16; Ebernand 743 (nach der Handschrift); Sibenschläfer 541; Leyser Predigten 3, 5; Rabenschlacht 268; Gest. 103, Z. 14; Heinrich Wittenweiler 20°, 30); Wackernagel — Toischer zu A. Heinrich 833. —

|        | då bi in sin hiuselin. dane wånder doch niht sicher sin und verrigelt im vaste die tür: då stuont im der tore vir. |             |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|        | der tôre dûhtin alze grôz:                                                                                         | 3295        |
|        | er gedåhte: «tuot er einen stôz,                                                                                   |             |
|        | diu tür vert ûz dem angen,                                                                                         |             |
| s. 127 |                                                                                                                    |             |
|        | ich arme wie genise ich?»                                                                                          |             |
|        | ze jungest do verdahter sich:                                                                                      | 3300        |
|        | «ich wil im mînes brôtes geben,                                                                                    |             |
|        | sô lât er mich vil lîhte leben.»                                                                                   |             |
|        | Hie gienc ein venster durch die want:<br>dâ durch rahter die hant                                                  |             |
|        | und leit im ûf ein bret ein brôt:                                                                                  | 3305        |
|        | daz suozt im diu hungers nôt;                                                                                      |             |
|        | wand er dâ vor, daz got wol weiz,                                                                                  |             |
|        | sô jæmerlîches nie enbeiz.                                                                                         |             |
|        | waz welt ir daz der tôre tuo?                                                                                      |             |
|        | er az daz brôt und tranc dâ zuo                                                                                    | 3310        |
|        | eines wazzers daz er vant                                                                                          |             |
|        | in einem eimber an der want,                                                                                       |             |
|        | unde rûmte ez im ouch så.                                                                                          |             |
|        | der einsidel sach im nå                                                                                            | 0017        |
|        | und vlêget got vil sêre,                                                                                           | 3315        |
|        | daz er in iemer mêre                                                                                               |             |
|        | erlieze selher geste;                                                                                              |             |
|        | wand er vil lützel weste,                                                                                          |             |
|        | wie ez umbe in was gewant.                                                                                         | 3320        |
|        | nu erzeicte der tôre zehant,                                                                                       | <b>3320</b> |

daz der tôre und diu kint vil lîhte ze wenenne sint.

<sup>3297</sup> ange swm., adie Hülse, in welcher der Zapfen einer Thür sich bewegtb. B.; die Thürangel. — 3299 ich arme, ich Armer. — genie præs. von genesen. — 3300 ze jungest, zuletzt. — sich verdenken, sich besinnen. 3303 Hle, nun; vgl. 3872 und Pfeiffer's Germania 3, 413, 9. — 3304 rakte præt. von recken, recken, strecken. — 3306 suozte præt. von süezen, süb machen, würzen. — 3308 enlicen mit gen. (als Imbiß) genleden. — jämerliches nämlich brötes. — 3309 wellen hat hier denselben Sinn wie 1263 und 1554. — 3312 eimber stm., Eimer. — 3313 ez einem rümen, einem Plats machen, sich von ihm zurückzichen; es bezeichnet hier ein ganz unbestimmtes Objekt, vgl. über diese u. ähnliche Wendungen Paul Mhd. Gramm. 220. — 3314 na = nach, wie 964. — 3315 vigen swv., flehen, bitten. — 3317 erläsen einen eines, verschouen einen mit etwas. — 3318 er reste vil lützel, er wusste sehr wenig, d. h. gar nicht. — 3322 wenenne flectierter Infinitiv von wenen swv., gewöhnen. —

| ı | <br> |
|---|------|

|        | er was dâ zuo gnuoc wîse,<br>daz er nâch dirre spîse |              |
|--------|------------------------------------------------------|--------------|
|        | dar wider kom in zwein tagen                         | 3325         |
|        | und brahte ein tier ûf im getragen                   | 0020         |
| s. 128 |                                                      |              |
| 8. 128 | daz machte daz er im her vür                         |              |
|        | deste willeclicher bôt                               |              |
|        |                                                      | 0000         |
|        | sîn wazzer unde sîn brôt:                            | 333 <b>0</b> |
|        | erne vorht in dô niht mê                             |              |
|        | und was im bezzer danne ê,                           |              |
|        | und vant ie ditz då gereit.                          |              |
|        | ouch galt er im die arbeit                           |              |
|        | mit sinem wiltpræte.                                 | 3335         |
|        | daz wart mit ungeræte                                |              |
|        | gegerwet bi dem viure.                               |              |
|        | im was der pfeffer tiure,                            |              |
|        | daz salz unde der ezzich.                            |              |
|        | ze jungest wenet er sich,                            | 3340         |
|        | daz er die hiute veile truoc                         |              |
|        | unde koufte in beiden gnuoc                          |              |
|        | des in zem libe was nôt,                             |              |
|        | salz unde bezzer brôt.                               |              |
|        | Sus twelte der unwise                                | 3345         |
|        |                                                      | 0040         |
|        | ze walde mit der spîse,<br>unz daz der edele tóre    |              |
|        |                                                      |              |
|        | wart gelich eim môre                                 |              |
|        | an allem sime libe.                                  | 0010         |
|        | ob im von guotem wibe                                | 3350         |
|        | ie dehein guot geschach,                             |              |
|        | ob er ie hundert sper zebrach,                       |              |
|        | gesluoc er viur ûz helme ie,                         |              |

<sup>3324</sup> nach der spise, um die Speise zu holen. — 3325 dar wider kom, wieder dorthin kam. — 3326 tier sin., Thier (weidmännischer Ausdruck), Reh. — 67 im, auf sich, seiner Schulter. — 3332 einem betzer sin, für einen mehr besorgt, gegen ihn gütiger, ihm behilflicher sein; vgl. Herbort Troj. Krieg 15553. — 3313 düz nämlich daz wasser unde daz brit; Subject ist Iwein, vgl. zu 2522. — 3335 willpreie sin., zum Braten bestimmtes Wild, Wildfleisch. — 3336 usgerate sin. Mangel an nöthigem Vorrath oder gehörige Zuthat: B. i ohne höriger Zuthat; daber mit ungerete, vohne die gehörige Zuthat». B.; ohne alle Zubehör. — 3337 gernen swv.. gar machen, zubereiten. — 3335 tiure, kostspielig, schwer, d. h. nicht zu haben, nicht vorhanden. — 3341 reite tragen, zum Verkauf, zu Markte tragen.

3345 twein swv., bleiben, verweilen. — 3346 mit der spise, bei solcher Nahrung. — 3347 der edete tore, vgl. die Anm. zu Erec 431. — 3348 mor Nantung. — 321 er edet tore, vgl. die Anm. zu Erec 231. — 3310 mor stm., Mohr. — 3250 mor, hier: von hohem Stande, vornehm, edel; dagegen das substantivische guot in der folgenden Zeile=Gutes wie im Nhd. — 3353 geslaken stv., schlagen. —

s. 129

ob er mit manheit ie begie deheinen loblichen pris.

wart er ie hövesch unde wis.

| wart er ie edel undel rich,<br>dem ist er nû vil ungelich. |      |
|------------------------------------------------------------|------|
| Er lief nû nacket beider,                                  |      |
| der sinne unde der cleider,                                | 3360 |
| unz daz in zeinen stunden                                  |      |
| slåfende vunden                                            |      |
| drie vrouwen dâ er lac,                                    |      |
| wol umb einen mitten tac,                                  |      |
| nåhen ze guoter måze                                       | 3365 |
| bî der lantstrâze,                                         |      |
| diu in ze rîten geschach.                                  |      |
| und alsô schiere do in ersach                              |      |
| diu eine vrouwe von den drin,                              |      |
| dô kêrte sî über in                                        | 3370 |
| und sach in vlîzeclîchen an.                               |      |
| nû jach des ein ieglich man,                               |      |
| wie er verloren wære:                                      |      |
| daz was ein gengez mære                                    |      |
| in allem dem lande:                                        | 3375 |
| und daz sî in erkande,                                     |      |
| daz was des schult: und doch niht gar.                     |      |

3355

<sup>3354</sup> prîs begân, Preis erwerben. — 3358 davon ist nichts mehr an ihm zu sehen.

<sup>3361</sup> zeinen stunden, einstmals. Man achte auf die kunstvoll ineinander verschlungenen Sätze in Z. 3361—67 und vergl. dazu die Anm. zu 119. Der Relativsatz — då er lac — ist dem Begriffe, auf den er sich zurückbezieht — dem nähen ze gueder mäze bi der lantsträze —, gleichsam vorausgeeilt; davon noch mehrere Beispiele in der Anm. zum Armen Heinrich 1493. — 3365 ze gueter mäze nähen, ziemlich nahe, nicht allzuweit. — 3367 mir geschilt ze mit Inf., vgl. zu 330. — 3370 da wandte sie sich zu ihm hernieder. — 3372—73. An der von Lachmann aufgenommenen Lesart hat Paul Beitr. I, 374 (ihm folgend Bechstein in der Germ. 25, 387, Anstoß genommen, weil er den Nachweis vermisst, daß jehen einfach serzählen, berichten» bedeuten und einen indirekten Fragesatz nach sich haben könne. Warum sollte aber jehen, das in seiner Bedeutung dem sagen oft so nahe rückt, nicht auch wie letzteres construiert werden können? man vergl. z. B. Parz. 153, 29 ich sagte als dü mir jæhe, wies äme jehen, welhe ir nemen woldet, hetet irs gewalt; Livländ. Reimchronik 5168 näch grüze er im der botschaft jach, wie iz um die heiden were gestalt; ebenso steht nach dem der Bedeutung nach verwandten verjehen die indirekte Frage in Parz. 554, 30; Nibel. ed. B. 391, 2; 1178, 2. Aufmerksameres Lesen und Beobachten wird, so glaube ich, noch mehr Beispiele zu Tage fördern. — 3377 daz was des schult, das war dadurch veranlasst; davon war dies die Ursache. —

| si nam an im war       |  |
|------------------------|--|
| einer der wunden,      |  |
| diu ze manegen stunden |  |
| an im was wol erkant,  |  |
| unde nande in zehant.  |  |
|                        |  |

| Si sprach her wider zuo den zwein:<br>«vrouwe, lebt her İwein, |      |
|----------------------------------------------------------------|------|
| sô lit er âne zwivel hie,                                      | 3385 |
| oder ichn gesach in nie.»                                      |      |
| ir höfscheit unde ir güete                                     |      |
| beswarten ir gemüete,                                          |      |
| daz si von grôzer riuwe                                        |      |
| und durch ir reine triuwe                                      | 3390 |
| vil sêre weinen began,                                         |      |
| daz eim alsô vrumen man                                        |      |
| diu swachheit solte geschehen,                                 |      |
| daz er in den schanden wart gesehen.                           |      |

Ez was diu eine von den drin 3395 der zweier vrouwe under in: nû sprach sî zuo ir vrouwen: «vrouwe, ir mugt wol schouwen. daz er den sin håt verlorn. von bezzern zühten wart geborn 3400 nie ritter dehein danne mîn her Îwein, den ich so swache sihe leben. im ist benamen vergeben, ode ez ist von minne komen 3405 daz im der sin ist benomen. und weiz daz als mînen tôt,

s. 130

<sup>3380</sup> se manegen stunden, vielmal.
3386 oder, vgl. Anm. zu 1898. — 3387 höfscheit fem., fein- und zartfinliender Sinn, Zartgefühl; vgl. 2714 u. Erec 3460. — 3388 beswæren, bekümmern, mit Betrübniß erfüllen. — 3389 von, aus. — 3390 triuwe, Theilnahme, Mitgefühl. — 3393 swacheit, Erniedrigung. — 3394 in den schanden, in so schlmpflicher Lage.

in so schimpflicher Lage.

3396 vrouwe, Herrin, Gebieterin. — 3399 sin, Verstand. — 3400 von bezeichnet hier die a Eigenschafts. — zuht fem., feine Sitte. — 3401 dehein hier substantivisch und in unflektierter Form, weil ein Genetiv (ritter) vorausgeht, vgl. 1884 und Paul Mhd. Gramm. 227, 7. — 3403 swache adv., niedrig, unwürdig. — 3404 einem vergeben, einem etwas beibringen (das ihm das Leben oder die Besinnung benimmt). — 3407 ich weiß das so gewiss wie meinen Tod; vgl. 4095; Lassberg's Liedersaul II, 165, 10; Lanzelet 5881. Sowie an den zwei Stellen des Iwein ist das ich nach und gespart, ohne daß es aus einem obliquen Casus des vorhergehenden

vrouwe, daz alle iuwer nôt. die iu durch sinen übermuot 341 O der grave Aliers nû lange tuot und noch ze tuonne willen håt. der wirt iu buoz unde rât. ob er von uns wirt gesunt. mir ist sîn manheit wol kunt: 34 wirt er des lîbes gereit, er hât in schiere hin geleit: und sult ir ouch vor im genesen. daz muoz mit siner helte wesen.» Diu vrouwe was des trôstes vrô. 34= 5 sî sprach: «und ist der suht alsô, daz sî von dem hirne gât. der getuon ich im vil guoten råt, wand ich noch einer salben hån. die då Feimorgân 34 25 machte mit ir selber hant. då ist ez umbe sô gewant, daz niemen hirnsühte lite. wurd er bestrichen dâ mite. erne wurde dâ zestunt 3430 wol varende unde gesunt.»

sus wurden sî ze râte

dagegen wird euch noch Rath und Abhilfe zu Theil werden. — 3415 des libes gereit werden, körperlich frei, rüstig werden; genesen. — 3416 die legen, niederwerfen, besiegen. Das umschriebene Præt. Indicat. Måtegeleit) im abhängigen Satz nach vorausgegangenem Präsens erhält den Sinn eines futurischen Präsens, vgl. Grimm, Gramm. 4, 158.

3420 und ist der suht alsö, steht es mit der Krankheit so. — 3421 gåt. ausgeht, entspringt. — 3422 dagegen will ich ihm sehr leicht Abhilfe verschaffen, dagegen weiß ich ein recht gutes Mittel; vgl. Erec 94.—3423 einer salben partitiver Gen., etwas von einer Salbe. — 3424 Über die Zauberin Feimorgån (auch Fämurgån, franz. Fée Morgain), die Stiefschwester des Königs Artus, vgl. zu Erec 5155; Jung. Titurel 4376, 4.—3427 lite præt. conj. (=doleret) von liden. — 3429 erne uurde, ohne das er würde oder der nicht würde; vgl. Paul Mhd. Gramm. 338. — 3430 wörvarnde, sich wohlbefindend (vgl. das nhd. Wohlfart); vgl. Erec 263 und Gregor 1492. — 3431 ze räte werden, sich berathen, sich vornehmen. —

Satzes sich ergänzen lässt, noch in folgenden formelhaften Ausdrücken: und sage iu Erec 2362; Iwein 2716; Volmars Steinbuch 294 u. 489; und sage dir Stricker's Karl 4612; Amis 591 u. 599; u. bite iuch Erec 2292; u. bite dich 5829; u. wil iu Volmars St. 419 u. 521 u. 639; u. bite iich Lassb. Lieders. II, 350, 48; u. spriche Berthold I, 72, 37; vgl. Lambel zu Volmar 419; Stejskal zu Hadamar 1; Paul Mhd. Gr. 196. — 3408 alle iuwer nôt ist in die Construction des folgenden Relativsatzes (Attraction) hineingezogen und mit die in denselben Casus getreten, gerade so wie im Gregor 463, im Armen Heinrich 1035; vgl. J. Grimm's Kleinere Schriften III, 327; man erwartete streng genommen, in Hinblick auf V. 3412, den Genetiv: aller iuwer nôt. — 3412 buoz, Befreiung von einem Übel, Abhilfe dagegen wird euch noch Rath und Abhilfe zu Theil werden. — 3415 des libes gereit werden, körperlich frei, rüstig werden; genesen. — 3416 des legen, niederwerfen, besiegen. Das umschriebene Præt. Indicat. (härgeleit) im abhängigen Satz nach vorausgegangenem Präsens erhält den Sinn eines futurischen Präsens, vgl. Grimm, Gramm. 4, 158.

und riten alsô drâte nach der salben alle dri. wand ir hûs was dâ bi. vil küme in einer mîle. nû wart der selben wile diu juncyrouwe wider gesant. din in noch slåfende vant.

Diu vrouwe gebôt ir an daz leben. dô sî ir hâte gegeben 3440 die bühsen mit der salben. daz si in allenthalben niht bestriche då mite. wan dâ er die nôt lite. då hiez si si strichen an: 3445 s. 132 so entwiche diu suht dan. unde er wære zehant genesen. dâ mite es gnuoc möhte wesen, daz hiez sî an in strîchen. und daz si ir nämelîchen 3450 bræhte wider daz ander teil: daz wære maneges mannes heil. ouch sante sî bî ir dan vrischiu kleider, seit von gran und cleine lînwât, zwei 3455 schuohe und hosen von sei.

> Nû reit sî alsô balde, daz sî in in dem walde dannoch slåfende vant,

3432 also drâte=also drâte als si ze râte wurden, alsbald, gleich darnach.

<sup>3432</sup> also drâte also drâte als si ze râte wurden, alsolad, gleich darnach.

3436 der selben wite, in derselben Stunde noch.

3439 an daz leben, mit der Drohung, daß es ihr an das Leben gehen würde, falls sie dem Befehle nicht nachkäme; unter Androhung des Todes.

3433 nit) man erwartete iht in dem abhängigen Satze, vgl. Germania 7, 447; so nach gebieten und rerbieten (daz iht, daz iemer) Erec 3099, 3962; Parzival III, 49; IX, 607; Böhmer's Urkunden der R. Frankfurt, S. 539 u. 569; aber auch im Parzival XIV, 534 steht so auffallender Weise niht statt iht.

3448 soviel als hinreichend wäre.

3450 näme-Weise niht statt iht. — 3448 soviel als hinreichend wäre. — 3450 nāmeichen adv., vgl. zu 1976. — 3453 bi ir, durch sie, mit ihr. — 3454 seit von gran und eleine lineāt «ist Apposition von kleider und bezeichnet den Stoff, aus welchem diese kleider zwei gemacht waren, der Rock aus seit ron gran, das Hemde aus feiner Leinwand». Ben. — seit stm., ein Wollenstoff (franz. sayette, lat. sagetum). — gran (grân) stf., scharlachrother Färbestoff, Scharlachfarbe («Scharlachbeere»); vgl. Diu Crone von H. v. d. Türlin 507 manec lachen von gran (:bran); im Lat. bei Ducange panni granæ, vestes de grana, im Franz. graine. — 3455 kleine, fein. — lineaå stf., Leinwand. — 3456 sei (franz. saie, lat. saga, sagum), ein Wollenstoff. Hildebrand im D. Wörterb. V, 850 s. v. kirsei. —

und zoch ein pfert an der hant.

|        | daz vil harte sanfte truoc<br>(ouch was der zoum riche genuoc, | 3400   |
|--------|----------------------------------------------------------------|--------|
|        | daz gereite guot von golde),                                   |        |
|        | daz er rîten solde,                                            | 040    |
|        | ob ir daz got bescherte,                                       | 346    |
|        | daz sî in ernerte.                                             |        |
|        | Dô si in ligen sach als ê,<br>nûne twelte sî niht mê,          |        |
|        | sî hafte zeinem aste                                           |        |
|        | diu pfert beidiu vaste                                         | 3470 € |
|        | und sleich alsô lise dar,                                      | 02.0   |
|        | daz er ir niht wart gewar,                                     |        |
|        | unz sî in allenthalben bestreich,                              |        |
|        | dar zuo sî vil stille sweich.                                  |        |
| s. 133 | mit der vil edelen salben                                      | 3475   |
|        | bestreich si in allenthalben                                   |        |
|        | über houpt und über vüeze.                                     |        |
|        | ir wille was sô sueze,                                         |        |
|        | daz sî daz alsô lange treip,                                   |        |
|        | unz in der bühsen niht beleip.                                 | 3480   |
|        | des wære doch alles unnôt,                                     |        |
|        | dâ zuo und man irz verbôt;                                     |        |
|        | wan daz si im den willen truoc,                                |        |
|        | esn dûhte si dannoch niht genuoc,                              |        |
|        | und wære ir sehsstunt mê gewesen:                              | 3485   |
|        | sô gerne sach sî in genesen.                                   |        |
|        | Und då sig men en in gestusish                                 |        |
|        |                                                                |        |

Und dô siz gar an in gestreich, vil drâte sî von im entweich, wand si daz wol erkande, daz schemelîchiu schande 3490

<sup>3460 = 3602. — 3462</sup> rîche, kostbar, prächtig. — 3463 gereite, vgl. zu 953. 3469 hafte præt. von heften. — 3473-74 sind von Benecke und Lachmann für unecht erklärt, obwohl sie sich in allen Handschriften finden; vgl. dagegen Paul Beitr. I, 375; Bechstein in der Germania 26, 338; Nerger ebenda 27, 350 fg. — 3478 züeze, freundlich, liebevoll, wohlmeinend. — 3481-84 das wäre freilich alles nicht nöthig gewesen (oder dazu wäre allerdings keine Veranlassung gewesen), abgesehen davon, daß man es ihr verboten hatte; indessen sie war für ihn so eingenommen, daß es ihr auch jetzt noch nicht genug däuchte u. s. w. Über då zuo unde, zudem daß, außerdem daß, vgl. die Anm. zum 1. Büchl. 660 und Paul Mhd. Gr. 342, Anm. 2. — 3485 ir d. i. der Salbe. — sehsstunt, sechsmal. 3487 gestreich, gestrichen hatte. — 3490 schemetichiu schande, schämenswerthe Blöße, Bloßstellung (der Scham). —

| dem vrumen manne wê tuot,<br>und barc sich durch ir höfschen muot, |       |
|--------------------------------------------------------------------|-------|
| daz sî in sach und er sî niht.                                     |       |
| si gedahte: «ob daz geschiht,                                      |       |
| daz er kumt ze sinnen,                                             | 3495  |
| und wird er danne innen,                                           |       |
| daz ich in nacket han gesehen,                                     |       |
| sô ist mir übele geschehen:                                        |       |
| wan des schamt er sich sô sêre,                                    |       |
| daz er mich nimmer mêre                                            | 3500  |
| willeclichen an gesiht.»                                           |       |
| alsus enoucte si sich niht,                                        |       |
| unz in diu salbe gar ergienc,                                      |       |
| und er ze sinnen gevienc.                                          |       |
| ,                                                                  |       |
| Dô er sich ûf gerihte                                              | 3505  |
| und sich selben ane blihte                                         |       |
| und sich sô griulîchen sach,                                       |       |
| wider sich selben er dô sprach:                                    |       |
| «bistuz Îwein ode wer?                                             |       |
| hân ich gesläfen unze her?                                         | 3510  |
| wâfen, herre, wâfen,                                               |       |
| sold ich dan immer slåfen!                                         | •     |
| wan mir hât mîn troum gegeben                                      |       |
| ein vil harte richez leben.                                        |       |
|                                                                    |       |
| Ouwî waz ich êren pflac                                            | 3515- |
| die wîle ich slâfende lac!                                         |       |
| mir håt getroumet michel tugent:                                   |       |
| ich hete geburt unde jugent,                                       |       |
| ich was scheene unde rich                                          |       |
|                                                                    |       |

134

und disem libe vil unglich:

ich was hövesch unde wîs und hån vil manegen herten pris

alsus, in dieser Hinsicht; aus dieser Rücksicht. - sich ougen, sich alsus, in dieser Hinsicht; aus dieser Rücksicht. — sich ougen, sich n lassen. — 3503 ergân, durchdringen. — 3504 ze sinnen gerähen, seisinne mächtig werden, zur Besinnung kommen.
3506 blihte præt. von blicken. — 3507 griulich adj., schrecklich (gräu.). — 3508 wider, zu. — 3509 über die Vorwegnahme des Prädikatesch ez in bistuz vgl. zu 2611 und Paul Mhd. Gramm. 327. — 3510 unze bisher. — 3511 wäßen, ein Hilfs- und Weheruf: Hilfel ach Gott! — solde, könnte, möchte.
3517 ich habe von großer Herrlichkeit, von viel vortrefflichen Dingen Bumt; vgl. Troj. Krieg 1407: mich dunket daz mir troume daz fremde lde, daz ich spür; Jüng. Titurel 4203: dir mohte hie wol troumen der öz; Martina 136, 4. — 3522 herte, hart, schwer. —

|        | ze riterschefte bejagt,                                        |           |
|--------|----------------------------------------------------------------|-----------|
|        | hât mir mîn troum niht missesagt.                              | a.a —     |
|        | ich bejägte swes ich gerte                                     | 352       |
|        | mit sper und mit swerte:                                       |           |
| - 105  | mir ervaht min eines hant                                      |           |
| s. 135 | eine vrowen unde ein richez lant;                              |           |
|        | wan daz ich ir doch pflac,                                     | a         |
|        | sô mir nû troumte, unmanegen tac,                              | 353 0     |
|        | unz mich der künec Artûs                                       |           |
|        | von ir vuorte ze hûs.                                          |           |
|        | mîn gesélle was der Gâwein,                                    |           |
|        | als mir in mînem troume schein.                                | 35=35     |
|        | sî gap mir urloup ein jâr                                      | 35==50    |
|        | (dazn ist allez niht wâr):                                     |           |
|        | do beleip ich langer åne nôt,<br>unz si mír ir hulde widerbôt: |           |
|        | der was ich ungerne åne.                                       |           |
|        | in allem disem wane                                            | 35-40     |
|        | sô bin ich erwachet.                                           | 30 -      |
|        | mich hete min troum gemachet                                   |           |
|        | zeinem rîchen herren.                                          |           |
|        | nu waz möhte mir gewerren,                                     |           |
| •      | wer ich in disen êren tôt?                                     | $354^{5}$ |
|        | er hât mich geffet âne nôt.                                    |           |
|        | swer sich an troume kêret,                                     |           |
|        | der ist wol gunêret.                                           |           |
|        |                                                                |           |
|        | Troum, wie wunderlich dû bist!                                 |           |
|        | dû machest rîche in kurzer vrist                               | $35^{50}$ |
|        | einen alsô swachen man,                                        |           |
|        | der nie nach eren muot gewan:                                  |           |
|        | swenner danne erwachet,                                        |           |
| s. 136 | sô hâstû in gemachet                                           |           |
|        | zeinem tôren als ich.                                          | 3 = 55    |
|        | zwâre doch versihe ich mich,                                   |           |
|        | swie rûch ich ein gebüre sî,                                   |           |

<sup>3523</sup> ze, in, mit. — bejagen, erwerben. — 3529 nur daß ich freilich genoß. — 3530 unmanec, nicht viel, kurz. — 3538 widerbieten, stv., kündigen. — 3539 äne wesen mit gen., los, frei sein von etwas; es lieren. — 3544 «was hätte ich länger für Noths. B. — 3546 effen. Affen, zum Narren machen. — äne nöt, «unnöthigerweise», umsonst. 3552 dem es nie einfiel nach Ehren zu streben. — 3557 gebüre, Ba über die Stellung des Artikels ein zwischen Adjectiv und Substantiv Erec 3957 und 6027 und die Anmerkung dazu; Paul Gramm. 189.

| IWEIN'S WAHNSING UND SEINE GENESUNG. | 127  |
|--------------------------------------|------|
| wære ich riterschefte bi,            |      |
| wær ich gewåfent unde geriten,       |      |
| ich kunde nach riterlichen siten     | 3560 |
| alsô wol gebâren                     |      |
| als die ie riter waren.»             |      |
| Alsus was er sin selbes gast,        |      |
| daz im des sinnes gebrast:           |      |
| und ob er ie riter wart              | 3565 |
| und alle sin umbevart                |      |
| die het er in dem mære,              |      |
| als ez im getroumet wære.            |      |
| er sprach: «mich håt gelêret         |      |
| min troum: des bin ich gêret.        | 3570 |
| mac ich ze harnasche komen.          |      |
| der troum hat mir min reht benomen:  |      |
| swie gar ich ein gebüre bin,         |      |
| ez turnieret al min sin.             |      |
| min herze ist minem libe unglich:    | 3575 |
| min lip ist arm, min herze rich.     |      |
| ist mir getroumet min leben?         |      |
| ode wer hât mich her gegeben         |      |
| sô rehte ungetånen?                  |      |
| ich möhte mich wol ånen              | 3580 |
| riterlîches muotes:                  |      |
| libes unde guotes                    |      |
| der gebristet mir beider.»           |      |
| als er diu vrischen cleider          |      |
| einhalp bi im ligen sach.            | 3585 |
| des wundert in, unde sprach:         |      |

« ditz sint cleider, der ich genuoc in minem troume dicke truoc.

137

seriten, beritten. — 3561 nách r. siten, auf ritterliche Weise. — 3561 gesich beuehmen.

sich benehmen. 163 sin selbes gad wesen, sich selbes fremd geworden sein, nichts von sich wissen. — 354 mir gebridet (von gebreden stv.) eines dehlt etwas, ist abhanden gekommen. — 3555 umberart fem., das Ummdern, estreichen. — 3567 die kete er in dem mære als, von der her so, die sah er so an, als ob. — 3569 mich kät geleret, mieh hat gemacht, mir hat die Augen geöffnet. — 3579 mic k kät geleret, mein Stand: raum hat mich meinem Stande entfremdet, hat mich aus meiner isstellung gebracht. — 3574 mein Sinn iet mit Turnsieren beschäftigt: fregor 1412: so turnierte te min gedant. — 3576 ker geben, her veri; erscheinen lassen; vgi. Erec 1774. — 3579 ungetan, vgl. 934. — sich änen eines, sich einer Sache entäußern, auf sie verzichten. — sinkalp adv., auf der einen Seite, zur Seite.

|        | ichn sihe hie niemen des si sin: ich bedarf ir wol: nu sin ouch min. waz ob disiu sam tuont? sit daz mir è so wol stuont in minem troume rich gewant.» alsus cleiter sich zehant. als er bedahte die swarzen lich, do wart er einem riter gelich. | 3590<br>3595 |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|        | Nu ersach diu juncvrouwe daz,<br>daz er unlasterlichen saz:<br>sî saz in guoter kündekeit<br>ûf ir pferit unde reit,<br>als sî dâ vür wære gesant,                                                                                                | 3600         |
|        | und vuorte ein pferit an der hant. weder si ensach dar noch ensprach. dô er sî vür sich rîten sach, dô wærer ûf gesprungen, wan daz er was betwungen mit selher siecheite,                                                                        | 3605         |
| s. 138 | daz er sô wol gereite niht ûf mohte gestân, als er gerne hete getân, unde rief ir hin nâch. dô tete sî als ir wære gâch und niht umb sîn geverte kunt,                                                                                            | 3610         |
| ٠      | unz er ir rief anderstunt. dô kêrte sî sâ unde antwurt im dâ. sî sprach: «wer ruofet mir? wer?» er sprach: «vrouwe, kêret her!»                                                                                                                   | 3615         |
|        | si sprach: «herre, daz si.»<br>si reit dar unde habt im bi.                                                                                                                                                                                       | 3620         |

3590 nû sîn ouch mîn, nun sollen sie auch mir gehören, will ich sie auch als mein Eigenthum ansehen; das Fürwort hier gespart wie in V. 285£. 3333. — 3591 waz ob=lat. quid si, wie wenn, ob vielleicht. — sam tuont (hier das folgende wol stuont voraus andeutend) — same wol stuonden. — 3595 die swarzen lich, den schwarzen Leib.

<sup>3595</sup> die svarzen lich, den schwarzen Leib.
3598 unlasterlichen adv., nicht der Ehre und dem Anstand zuwider (nicht nackend). — 3599 guot, gehörig, geschickt, wohl angebracht; oder earglos, gutartig, wohlgemeint? vgl. 2182, wo es mit: erlaubt fibersetzt werden kann. — 3601 als wäre sie abgeschickt hier vorbeizureiten. — 3604 vür sich, an sich vorbei, weiter. — 3606 betwingen stv., hemmen, niederdräcken. — 3607 siecheif fem, Krankheit, Hinfälligkeit, Schwäche. — 3608—10 só vol gereite—als, so wohl bereit oder so leicht—als. — 3613 geverte neutr., Fahrt, Reise; Art und Weise wie einer vert, Lebensverhältnisse, Lage. — 3620 vgl. zu 2547.

si sprach: «gebietet über mich! swaz ir gebietet, daz tuon ich», und vråget in der mære, wie er dar komen wære.

Dô sprach her Íwein 3625 als ez ouch wol an im schein: « då hån ich mich hie vunden des libes ungesunden. ichn kan iu des gesagen niht, welch wunders geschiht 3630 mich då her håt getragen: wan daz kan ich iu wol gesagen, daz ich hie ungerne bin. nû vueret mich mit iu hin: so handelt ir mich harte wol. 3635 und gedienez immer als ich sol.» sî sprach: «riter, daz sî getân. ich wil min reise durch iuch lan: mich het min vrouwe gesant. din ist ouch vrouwe über ditz lant: 3640 zuo der vuere ich iuch mit mir. ich râte iu wol, daz ir geruowet nach iuwer arbeit.» sus saz er ûf unde reit.

Nû vuorte si in mit ir dan
zuo ir vrouwen, diu nie man
alsô gerne gesach.
man schuof im guoten gemach
von cleidern, von spise und von bade,
unz daz im aller sin schade 3650
harte lützel an schein.
hie het her İwein
sine nôt überwunden
unde guoten wirt vunden.

<sup>3626</sup> wie man es ihm auch deutlich ansah. — 2627 über då vgl. die nm. zu 490; wie hier zu Anfang der Rede auch bei Berthold II. 165, 4; 3, 37. — 3628 ungesunden ist Adjectiv, hier prädicativ stehend und flectiert ie in V. 5915. 928 u. s. w. — 3630 welche wunderbare Veranlassung. — 65 handeln, behandeln. — 3636 ez gedienen, es durch Dienst erwidern, vergelten suchen. — 3642 ich råte iu wol, ich gebe euch den guten, sundlichen Rath.

<sup>3646</sup> diu nie man also gerne gesach, die noch nie einen Mann so gerne sehen hatte wie diesen. — 3649 von, von Seiten, mit, in Bezug aus.

## 130 v. abenteuer, iwein's wahnsinn u. s. genesung.

|        | Diu vrouwe ouch des niht vergaz,<br>sine wolte wizzen daz,<br>wâ ir salbe wære.<br>mit eime lügemære                                                                                      | 3655 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|        | berette sich diu wise magt.<br>si sprach: «vrouwe, iu si geclagt,<br>wie mir zer bühsen ist geschehen.<br>ez håt der riter wol gesehen,<br>wie nåch ich ertrunken was.                    | 3660 |
|        | ez was wunder daz ich genas.<br>ich kom in michel arbeit,<br>då ich über daz wazzer reit<br>die höhen brücke hie bî.                                                                      | 3665 |
| s. 140 | daz dez ros unsælec si! daz strûchte vaste an diu knie, alsô daz ich den zoum verlie und der bühsen vergaz und selbe kûme gesaz. do enpfiel si mir in den måe getal                       | 3670 |
|        | do enpfiel si mir in den wâc zetal,<br>und wizzet, daz mich nie dehein val<br>alsô sêre gemuote.<br>waz hilfet elliu huote?<br>wan daz man niht behalten sol,<br>daz verliuset sich wol.» | 3675 |

Swie vil gevüege wære ditz guote lügemære, 3680 doch zurnte si ein teil. si sprach: «heil und unheil diu sint uns nû geschehen: der mac ich beider nu wol jehen.

<sup>3655-66</sup> die Gebieterin vergaß auch nicht, darnach zu fragen. — 3658 lügemære stn., lügenhafte Erzählung, erlogene Geschichte; vgl. Kaiserchronik 11751; Martina 150, 28. — 3659 sich bereden ist ein Ausdruck Kaiserchronik 11751; Martina 150, 28. — 3659 sich bereden ist ein Ausdruck aus der Rechtssprache: sich vertheidigen, sich herausreden, entschuldigen. — wise, klug. — 3661 zer, mit der, in Hinsicht der. — 3663 nöch adv., beinahe. — 3664 ez was wunder vgl. mit Erec 6075. — 3665 michel arbeit, große Noth. — 3666 då, da wo. — 3668 verdammt, verwünscht sei das Rossi — 3669 strüchen, straucheln, stürzen: das fiel gewaltig auf die Knie, vgl. Nibel. 1500, 3; Sohmeller's Hadamar, S. 195 (120). — 3670 vertäzen, loslassen. — 3672 gesitzen stv., sitzen bleiben, sich im Sattel halten. — 3673 in den wäc (= das wogende Wasser) zetat, in den Fluß hinab. — 3675 gemüejen einen, einem Noth, Verdruß machen. — 3676 huote fem., Vorsicht. — 3675 das geht sicher, gewiss verloren.
3679 gevüege adj., fügsam, geschickt, wohl angelegt. — 3684 «das wiederholte nü drückt den Ärger aus, wie dieser zweite überflüssige Satz». Lachmann.

## VI. ABENTEUER, DIE BESIEGUNG DES GRAFEN ALIERS. 131

den schaden suln wir verklagen,
des vrumen gote gnåde sagen.
ich hån in kurzen stunden
einen riter vunden
und min guote salben vlorn.
der schade si durch den vrumen verkorn.
niemen habe seneden muot
umb ein verlornez guot
s. 141 des man niht wider müge hån.»
hie mite was der zorn ergån.

Sus twelte min her Íwein hie.

Sus twelte min her İwein hie, 3695
unz in diu wilde varwe verlie,
und wart als ê ein scheene man.
vil schiere man im dô gewan
den besten harnasch den man vant
und daz scheenest ros über al daz lant. 3700
sus wart bereitet der gast,
daz im nihtes gebrast.

## VI. ABENTEUER,

#### DIE BESIEGUNG DES GRAFEN ALIERS UND DIE BEFREIUNG DES LÖWEN.

Die Burg der Frau von Narison, auf der Iwein seine Genesung wieder erhalten hatte, ward vom Grafen Aliers hart bedrängt. Iwein leiht, sobald er sich wieder kräftig fühlt, den Belagerten seinen Beistand. Graf Aliers wird zurückgeschlagen und muß endlich als Gefangener auf die Burg wandern.

Liebe und Dankbarkeit suchen hier Iwein länger zu fesseln. Allein er windet sich los und zieht seine Straße weiter. Hier trifft er bald einen Löwen im Kampfe mit einem Drachen. Nach einigem Besinnen eilt er dem ersteren su Hilfe und erschlägt den letzteren. Der Löwe beweist durch allerlei Gebärden ihm seine Dankbarkeit dafür und bleibt fortan sein unzertrennlicher Gefährte; vierzehn Tage lang, während Iwein unterwegs ist, versieht er ihn mit Wildpret.

3696 diu wilde varwe, das wilde, unmenschliche, verwilderte Aussehen, eder schwarze Teints. — 3697 schæne, hell und klar, weiß, fein aussehend.

<sup>3685</sup> verklagen, zu beklagen aufhören, verschmerzen. — 3686 vrume swm., der Vortheil, Nutzen. — 3689 vlorn=verlorn. — 3690 der Verlust mag um des Gewinnes willen vergessen sein; vgl. zu 2998. — 3693 des (gen. von nitt abhängig) man, wenn man dasselbe. — 3694 was ergän (=ergangen), war zu Ende, vorbei.

#### VI. ABENTEUER,

| Dar nåch eines tages vruo        |      |
|----------------------------------|------|
| dô sâhen sĩ dort riten zuo       |      |
| den gråven Åliers mit her:       | 3705 |
| ouch satzten sich ze wer         |      |
| die riter von dem lande          |      |
| unde ir sarjande                 |      |
| unde mîn her Îwein,              |      |
| der zaller vorderste schein      | 3710 |
| sî wâren ê vaste in getân,       |      |
| und heten joch die wer verlan,   |      |
| und alsô gar überriten,          |      |
| daz sî von vrevellîchen siten    |      |
| vil nåch wåren komen:            | 3715 |
| nû wart der muot von in genomen, | 3.23 |
| dô sî den gast sâhen             |      |
| zuo den vienden gåhen            |      |
| und sô manlîche gebâren.         |      |
| die ê verzaget wâren,            | 3720 |
| die sähen nû alle ûf in          | 0.20 |
| und geviengen manlichen sin.     |      |
| and gevicingen manifemen sin.    |      |
| Dô liez er sîne vrouwen          |      |
| ab der were schouwen,            |      |
| daz ofte kumet diu vrist,        | 3725 |
| daz selch guot behalten ist      |      |
| daz man dem biderben manne tuot. |      |
| sîne rou dehein daz guot,        |      |
| daz si an in hete geleit:        |      |
|                                  |      |

8. 142

3704 dort d. h. auf der Burg der Frau von Narison (V. 3302), wo Iwein jetzt weilte. — zuo riten, herbeiziehen, herantücken. — 3707 die Ritter des Landes, was im Gregor 2016 die lantherren helben, die einheimischen Vasallen. — 3708 sarjant masc., der Diener des Ritters (frans. sergeant), Knappe, Fulknecht. — 3711 vaste in tuon, in die Burg enge einschließen, einsperren, sodaß niemand heraus kann. — 3713 ver fem., hier: Vertheidigungswerke, die Mauern mit den Thurmen der Burg. — joch, auch, sogar. — 3713 vberriten stv., überziehen (mit überlegenem Kriegsheer), bedrängen. Zu dem Particip überriten ist varen aus 3711 su ergänzen. — 3714 von vreeellichen siten komen, von kühnem Auftreten abkommen, allen Widerstand aufgeben. — 3716 der muot, diese Stimmung (gemeint ist die Muthlosigkeit, die Verzweiflung am Widerstande). — 3722 und fassten Muth.

3730

wande sin eines manheit

3723 sine vrouwen ist Singular: die Herrin der Burg, Wirthin. — 3726—27 scheint ein sprichwörtlicher Ausdruck; vgl. Freidank 56, 13. — behalten, wohl aufgehoben, wohl angewandt, unverloren. — 3728 rou præt, von riuwen, gereuen. — Der Artikel dez nach dehein wie in V. 375. — 3730 sin eines manheit, er allein mit seiner Tapferkeit. —

|        | diu tete si unstetelichen<br>an einen vurt entwichen.<br>då erkoverten si sich. |      |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|------|
|        | hie slac, då stich.                                                             |      |
|        | nû wer möhte diu sper                                                           | 3735 |
|        | elliu bereiten her,                                                             |      |
|        | diu mîn her Îwein dâ brach?                                                     |      |
|        | er sluoc unde stach,                                                            |      |
|        | und die sine alle,                                                              |      |
|        | daz jene mit maneges valle                                                      | 3740 |
|        | muosen unstetelichen                                                            |      |
|        | von dem vurte entwichen                                                         |      |
|        | und in den sic låzen.                                                           |      |
| •      | die der vluht vergåzen,                                                         | 0=4= |
|        | die wurden âne zagen                                                            | 3745 |
| - 149  | alle meisteil erslagen                                                          |      |
| s. 143 |                                                                                 |      |
|        | hie was der strît ergangen<br>nâch hern Îweines êren.                           |      |
|        |                                                                                 | 3750 |
|        | si begunden an in kêren                                                         | 3730 |
|        | dén lop únde dén prîs,                                                          |      |
|        | er wære hövesch biderbe unde wis,                                               |      |
|        | unde in möhte niht gewerren,                                                    |      |
|        | heten si in zeinem herren                                                       | 3755 |
|        | ode einen im gelichen.<br>si wunschten vlizeclichen,                            | 3100 |
|        | daz sî des beidiu zæme,                                                         |      |
|        | daz in ir vrouwe næme.                                                          |      |
|        | uaz m n viouwe næme.                                                            |      |

Sus wart dem gråven Åliere genendeclichen schiere 3760 gevangen unde erslagen sin her. dannoch entwelte er ze wer

<sup>31</sup> unstetelichen adv., auf eine ungelegene Art, unter ungünstigen Uminden, in hilfloser Lage, übel zugerichtet (=mit unstaten). — tuon mit f., machen daß u. s. w. — 3732 vut masc., die Stelle wo ein Fluß fahrr (von varn) ist, die Furt. — 3733 sich erkoveren, sich erholen, sich eder sammeln. — 3734 dieselbe malende Kürze des Ausdrucks auch bei olfram im Willeh. 19, 3; 439, 22; 441, 24. — 3736 her bereiten swv., herer aufzählen; Wolfram's Willeh. 16, 15. — 3745 åne zagen, ohne Zögern, nen langes Bedenkens. B. — 3746 meisteit adv. acc., meistentheils. — 19 auf eine für Iwein ehrenvolle Welse, zu Iwein's Ruhm, Gunsten. — 30 an in kêren den lop, ihm dieses Lob ertheilen. — 3752 — Chrestiens & li cortois li preuz, li buens; vgl. Paul Beitr. I, 329. — 3757 daß sie ide (er und sie, daher beidiu neutr. pl.) es für angenehm, für gut hielten. 3760 genndectichen adv., kühnlich, gewaltig. — 3762 entwein, weilen, siben; ze wer entw., Stand halten im Kampfe. —

|        | mit einer lützelen kraft<br>und tete selhe riterschaft,<br>die nieman gevelschen möhte.<br>dô daz niht langer entohte,<br>dô muoser ouch entwichen                                            | 3765 |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|        | und vlôch doch werlîchen gein einer sîner veste, die er dâ nâhen weste. dâ er zuo dem hûse vlôch, dâ was der burcberc sô hôch, beidiu sô stechel und sô lanc,                                 | 3770 |
| s. 144 | daz in sunder sînen danc<br>her Îwein ergahte an dem tor:<br>da vienc er in vor<br>und nam des sîne sicherheit,                                                                               | 3775 |
|        | daz er gevangen wider reit in der vrouwen gewalt, diu sin då vor sö dicke engalt und ir verwüestet hete ir lant. er satzte ir gisel unde pfant, daz er al sin schulde buozte unz ûf ir hulde. | 3780 |
|        | Ezn wart nie riter mêre<br>erboten græzer êre<br>dan mînem hern Îweine geschach,<br>dô man in zuo rîten sach                                                                                  | 3785 |
|        | und sinen gevangen man<br>eneben im vuorte dan.<br>dô in diu grævinne enpfie<br>unde engegen im gie<br>mit allen ir vrouwen,                                                                  | 3790 |

<sup>3763</sup> lützel adj., klein, gering. — kraft, Menge, Schaar. — 3765 gevelschen, schelten, tadeln. — 3766 als das nicht länger mehr anging. — 3768 werlichen adv., auf streitbare Weise, sich wehrend, kämpfend. — 3771 da, da wo. — hüs, hier vorzugsweise die herrschaftliche Wohnung, die Burg; vgl. zu Erec 222. — 3772 der burchere, der Berg auf dem die Burg lag. — 3773 stechel adj., steil, abschüssig. — 3774 über danc vgl. zu 2594. — 3777 und nahm ihn in Pflicht, verpflichtete ihn dazu, empfleng von ihm die feierliche Versicherung darüber. — 3781 neuhochdeutsch hier das Relativ wiederholt: und deren Land er verwüstet hatte. Persönliches Pronomen statt des relativen in der bloßen Fortsetzung von Relativstehen wieder hier wie im A. Heinr. 274, vgl. Tobler in der Germania, 17, 293—294 u. Paul Mhd. Gramm. 345. — 3782 giset masc., Geisel. — 3784 unz üf ir hulde, bis er ihre Huld wieder erlangt hätte; vgl. zu Gregor 2409.

3785 nie riter mere, noch nie oder nie wieder einem Ritter, wie V. 355.

3785 nie riter mêre, noch nie oder nie wieder einem Ritter, wie V. 355. - 3790 eneben ime, neben sich. -

|     | dô mohte man schouwen<br>vil vriuntliche blicke.<br>si besach in dicke und dicke:<br>und wolter lônes hân gegert,                                             | 3795 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 145 | des wære er då gewert: sîne versagt im lîp noch guot. sone stuont ab niender sîn muot: ern wolde deheinen andern lôn. dô diu vrowe von Nårison                | 3800 |
|     | ir nôt überwant von sîner gehülfigen hant, do begunder urloubes gern. desn wolte sî in niht gewern: wan an in stuont al ir muot.                              | 3805 |
|     | sî dûhte des, er wære guot<br>ze herren ir lande:<br>und endûhtez sî niht schande,<br>sî hete geworben umbe in.<br>mich entriege mîn sin,                     | 3810 |
|     | swie ez deheiniu tuo, dâ hæret græzer wisheit zuo, daz si umbe den wurbe von dem si niht verdurbe, dan si sich den lieze erwerben von dem si müese verderben. | 3815 |

Si bat in mit gebærden gnuoc; daz er doch harte ringe truoc. 3820 beide gebærde unde bete die man im durch beliben tete. daz was verlorn arbeit: wan er nam urloup unde reit

3823 verlorn arbeit, verlorne, vergebliche Mühe.

<sup>3796</sup> dicke und dicke, wiederholt, einmal über das andere. — 3799 versagt conj. præt., würde versagt haben. — 3800 das fiel ihm aber gar nicht ein. — 3804 durch seine hilfreiche Hand. — 3807 an in (acc.) stuont ir muot, auf ihn war ihr Herz gerichtet, nach ihm verlangte sie im Herzen; vgl. 906, 5904; dagegen an im (dat.) stuont ir muot würde heißen: auf ihn beruhte, von ihm hieng ab, ihr vertraute ihr Herz. — 3812 vgl. zu 2595. — 3813 obwohl es keine thun wird. Damit wird im Voraus das in 3815—16 Gesagte beschränkt. — 3815—16 wenn sie (daz, angenommen daß) um den geworben hätte, von dem sie nur Gutes erfahren hätte. — 3818 ist mit Bezug auf Graf Allers gesagt.

3820 ez harte ringe tragen, es sehr gering achten, ganz gleichgültig aufnehmen, sich darum äusserst wenig kümmern, vgl. Heinr. v. d. Türlin 27146. — 3822 durch beliben, des Bleibens halber, damit er bleiben sollte. — 3822 verlorn arbeit, verlorne, vergebliche Mühe. 3796 dicke und dicke, wiederholt, einmal über das andere. - 3799 ver-

|        | unde suochte då zehant<br>den næhsten wec, den er vant,<br>und volget einer stråze. | 3825 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
|        | Lûte âne mâze                                                                       |      |
|        | hôrter eine stimme                                                                  |      |
| s. 146 | clägelich und doch grimme.                                                          | 3830 |
|        | nune weste mîn her Îwein,                                                           |      |
|        | von wederm sî wære under den zwein,                                                 |      |
|        | von wurme ode von tiere:                                                            |      |
|        | er bevant ez aber schiere.                                                          |      |
|        | wan diu sélbe stimme wîst in                                                        | 3835 |
|        | durch michel waltgevelle hin                                                        |      |
|        | då er an einer blæze sach,                                                          |      |
|        | wâ ein grimmer kampf geschach,                                                      |      |
|        | då mit unverzagten siten                                                            |      |
|        | ein wurm unde ein lewe striten.                                                     | 3840 |
|        | Don warm was stone undo mân.                                                        |      |
|        | Der wurm was starc unde grôz:<br>daz viur im ûz dem munde schôz.                    |      |
|        |                                                                                     |      |
|        | im half diu hitze unde der stanc,                                                   |      |
|        | daz er den lewen des betwanc,<br>daz er al lûte schrê.                              | 3845 |
|        | hern Îwein tete der zwîvel wê,                                                      | 3843 |
|        |                                                                                     |      |
|        | wederm er helfen solde,<br>und bedåhte sich daz er wolde                            |      |
|        | helfen dem edelen tiere.                                                            |      |
|        | doch vorhter des, swie schiere                                                      | 3850 |
|        |                                                                                     | 3630 |
|        | des wurmes tôt ergienge,                                                            | •    |
|        | daz in daz niht vervienge,<br>der leu bestüende in zehant.                          |      |
|        |                                                                                     |      |
|        | wan alsô ist ez gewant,                                                             | 2055 |
|        | als ez ouch under den liuten stat:                                                  | 3855 |

so man åller beste gedienet håt

<sup>3828</sup> unmäßig, ungewöhnlich laut. — 3832 von wederm, von welchem von beiden. — 3833 wurm masc., Drache. — 3836 waltgevelle stn., «eine Strecke im Walde, die durch umgestürzte Bäume unwegsam geworden ist». B.; Baumgerölle, Gewirre; Waldschlucht (in diesem Sinne im Erec 7875, 7879). — 3837 blaze fem., freie, offene Stelle im Walde, Blöße. — 3838 wå hat hier, zumal nach sehen, nicht locale (wo), sondern modale (wie) Bedeutung. — 3839 mit unverzagten siten, mit Unverzagtheit, mit Muth.

<sup>3845</sup> al lûte adv., ganz laut. — 3852 mich verrühet daz niht, mir hilft, nützt das nichts. — 3854 denn es verhält sich so; es pflegt folgendermaßen zu gehen. — 3856 sô, wenn, sobald. —

dem ungewissen manne,
s. 147 so hüete sich danne,
daz ern iht beswiche.
dem was ditz wol geliche.
doch wägte erz als ein vrumer man,
er erbeizte und lief den wurm an
und sluoc in harte schiere tôt
und half dem lewen ûz der nôt.

Dannoch do er den wurm ersluoc. 3865 dô het er zwivel genuoc, daz in der lewe wolde bestân: daz wart im anders kunt getân. sich bôt der lewe an sînen vuoz und zeict im unsprechénden gruoz 3870 mit gebærde und mit stimme. hie liez er sine grimme und erzéicte im sîne minne als er von sinem sinne aller beste mobte 3875 und einem tiere tohte. er antwurt sich in sine pflege, als er in sit alle wege mit sinem dienest êrte. und volgt im swar er kêrte 3880 und gestuont im ze aller sîner nôt, unz si beide schiet der tôt.

Der lewe und sin herre die vuoren unverre,

3857 ungewis, unzuverlässig. — 3858 das Subject ergänzt sich hier aus V. 3856. — 3859 einen beswichen stv., hintergehen, betrügen. — 3860 dem ganz ähnlich war dieser Fall; ganz ebenso war es hier. — 3861 uögte erz] die Handschriften weichen hier bedeutend von einander ab und schwanken zwischen dahter, tet er und waget erz; vielleicht hat hier genande er (=fasste er Muth) gestanden, ein Ausdruck, den die Schreiber öfters verworfen haben.

worfen haben.

3866 swiest masc., Besorgniss. — 3868 davon widerfuhr, geschah ihm das Gegentheil; es wirt mir kunt im Sinne von: es wird mir zu Theil, widerfährt mir, auch im Brec 778; Kindheit Jesu 77, 11; Pfeifier's Altdeutsche Beispiele KL, 26: d6 wurden mir din minne kunt und gewan ditze kindelin; mhd. Wörterbuch I, 812. — 3870 unsprechende, sprachlos, stumm; im Hohen Liede ed. J. Haupt 7, 1: der munt des unsprekintin stummin. — 3874—75 so gut als er in seiner Art (von sinem sinne, mit seinem Verstande, nach seinem Vermögen) nur konnte. — 3877 pflege fem., Leitung, Gewalt. — 3878 als, wie, so wie. — sit alle wege, fortan immer. — 3881 einem gestän, beistehen.

| unz er ein tier ersmahte.  s. 148 nû twanc in des sîn ahte, beidiu der hunger und sîn art, dô er des tieres innen wart, daz er daz gerne wolde jagen. | 885 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                                                                                                                                                       | 890 |
| då mite teterz im kunt.                                                                                                                               |     |
| nû gruoztern als ein suochhunt                                                                                                                        |     |
|                                                                                                                                                       | 895 |
| wol eines wurfes måze,                                                                                                                                |     |
| då er ein rêch stênde vant,                                                                                                                           |     |
| unde vienc ouch daz zehant                                                                                                                            |     |
| und souc im ûz daz warme bluot:                                                                                                                       |     |
| dazn wære sîm herren doch niht guot.                                                                                                                  | 900 |
| nû schinte erz dâ erz weste                                                                                                                           |     |
| veizt und aller beste,                                                                                                                                |     |
| und nam des einen brâten dan.                                                                                                                         |     |
| nû gienc ouch diu naht an.                                                                                                                            |     |
| <u> </u>                                                                                                                                              | 905 |
| und az ditz ungesalzen maz                                                                                                                            |     |
| âne brôt und âne wîn:                                                                                                                                 |     |
| ezn mohte et dô niht wæher sîn.                                                                                                                       |     |

<sup>3885</sup> ersmecken swv., erwittern. — 3886 sin ahle stf., asein Zustand, seine Lagen. B. — 3891 niht anders wan, auf keine andere Weise als daß. — 3892 dan=dannen, von da weg, fort. — 3894 grüezen hatte in der Weidmannssprache eine doppelte Bedeutung (gleichwie das später üblich gewordene ansprechen, z. B. in Kaiser Maximilian's Jagdbuch, herausgegeben von Karajan, S. 64, 70, 72 u. s. w.); man sagte 1) der jeger grüezet den hunt = er spricht ihn an, treibt ihn an, hetzt ihn; 2) der hunt grüezet er schlägt an, bellt das Wild oder den Jäger an (vgl. Hadamar v. Laber 52, 74, 337 u. 513). Hund und Jäger waren in alter Zeit gesellen; sie eberückten» sich daher beide. — Nach Chrestiens 3432 fg. ist mit Benecke und Paul (Beitr. 331) das er in gruoztern auf Iwein zu beziehen, der auch noch im folgenden Verse das Subject bleibt. — ein=einen. — suochhunt. Spürhund. — 3896 ziemlich einen Steinwurf weit. — 3897 stendel das Wort stän scheint hier auch absichtlich gewählt; in der Jägersprache brauchten es schon die Alten vom Standorte des Wildes (vgl. unser aWildstandund aStandthiero), so im Parzival 50, 6; 281—28; Barlaam 132, 6; Zeitschr. für D. Phil. 13, 368, Z. 1.; in dem Eisenachischen Rechtsbuch bei Ortloff, S. 731; Pfeiffer's Altdeutsche Beispiele XXIX, 1; Weist. 2, 729, Z. 26; Lohengrin 3388 rehter beize stant. — 3899 vuoc von sügen stv., saugen. — 3900 das wäre, wenn es darin geblieben, für seinen Herrn doch nicht gut gewesen. — 3901 schinte præt. von schinden, welches schon sehr früh neben der starken Form auch eine schwache zeigt; vgl. Diemer's Genesis und Exodus 59, 35; Lohengrin 2700. — 3902 teizt adj., feist. — 3905 schürfen swv., anschlagen. — 3906 maz neutr., Speise. — 3908 wähe adj., fein, köstlich, delicat. —

daz im dâ überiges schein, daz az der lewe unz an diu bein.

3910

s. 149

Her Îwein legte sich unde slief:
der lewe wachet unde lief
umbe sîn ros unde umbe in.
er hete die tugent und den sin,
daz er sîn huote alle zît,
beidiu dô unde sît.
daz was ir beider arbeit,
daz er nâch âventiure reit
rehte vierzehen tage,
und daz mit selhem bejage
der wilde lewe disem man
sine spîse gewan.

3920

3915

# VII. ABENTEUER,

#### LUNETENS HAFT.

Der Zufall führte Iwein wieder in seiner Frauen Land, und zwar gerade wieder an den Brunnen, wo die Linde mit der Kapelle stund. Ihr Anblick erinnert ihn an den Verlust des schönen Weibes und seiner Herrschaft und erfüllt sein Herz mit so tiefem Weh, daß er ohnmächtig vom Rosse sinkt und sich dabei mit dem Schwerte verwundet. Der treue Löwe will sich auch in das Schwert stürzen, als er seinen Herrn bluten sieht; Iwein hält ihn aber davon zurück und ergeht sich dann in bitteren Klagen über seine unglückliche Lage, in die er durch seine eigene Schuld gerathen sei. Sein Jammern erregt bald die Aufmerksamkeit einer in der nahen Kapelle gefangen sitzenden Dame, und es entspinnt sich zwischen dieser und ihm eine längere Unterredung. Sie erzählt ihm unter Thränen, wie sie fälschlich des Verraths bezichtigt worden sei. Auf ihr Anstiften habe ihre Gebieterin vor Jahr und Tag einen Mann genommen und sei von diesem bald wieder verlassen worden. Darum sei sie jetzt in Haft und solle morgen sterben, wenn sich niemand finde, der für sie kämpfen wolle. Auf Beistand sei jedoch nicht zu rechnen, denn es gelte einen Kampf, in dem einer gegen drei kämpfen müsse; sie kenne nur zwei Ritter, die solches vermöchten, und diese seien leider von ihr nicht zu

3915 huote præt. von hüeten swv., welches Hartmann so wie hier öfter mit dem Gen. construiert hat. — 3920 bejac masc., Fang, Beute, Erwerb.

<sup>3909</sup> überiges gen. von daz abhängig, was er von überflüssigen Stücken vorfand; was ihm überflüssig, nicht beachtenswerth erschien. — 3910 unz an diu bein, bis auf die Knochen.

s. 150

finden gewesen. Auf Iwein's Befragen muß sie nun ausführlicher berichten. Der Truchseß und seine zwei Brüder seien es besonders, die is aus Neid des Verrathes beschuldigt und ihr so lange zugesetzt hätten, bis sie im Zorne sich vermessen habe, sie wolle einen Ritter stellen, der es mit den drei kühnsten des Hofes allein aufnehmen und ihre Unschuld beweisen werde. Sechs Wochen habe sie Frist gehabt, um Gawein oder Iwein, die sie zu ihren Kempen erwählt, herbeizuholen; sie selen aber leider nicht daheim gewesen. Iwein gewinnt nun die Überzeugung, daß die Gefangene niemand anders als Lunete ist, und gibt sich ihr zu erkennen mit dem Versprechen, daß er des andern Tags für sie kämpfen wolle. Lunete weint vor Freuden, daß en un ihren Herrn wiedergefunden hat. Inzwischen erfährt Iwein von ihr, daß Gawein Artus' Hof verlassen habe, um die geraubte Gemahlin des Königs zu suchen. Darauf verabschiedet er sich von Luneten, um sich für den bevorstehenden Kampf zu rüsten.

Dô truoc in diu geschiht (wand ern versach sich es niht) vil rehte an sîner vrouwen lant. 3925 då er den selben brunnen vant. von dem im was geschehen, als ich iu han verjehen, grôz heil und michel ungemach. als er die linden drobe sach. 3930 und dô im dâ zuo vor erschein diu kapelle unde der stein. dô wart sîn herze des ermant, wie er sîn êre und sîn lant hete verlorn und sin wip. 3935 des wart sô riuwec sîn lîp, von jâmer wart im alsô wê, daz er vil nåch als ê von sinen sinnen was komen. unde im wart då benomen 3940 des herzen kraft alsô gar. daz er zer erde tôtvar von dem orse nider seic.

<sup>3923</sup> vgl. zu 3630-31. — 3925 vil rehte adv., gerades Weges, gerade. — 3930 drobe=dar obe, darüber. — 3931 da zuo, noch dazu, außerdem. — einem vor erschinen, einem sichtbar werden, einem sichtbar einem kreinen einem kreinen — 3936 sis ermanen, daran erinnern. — 3936 sis fly, eine im Mittelalter übliche Umschreibung für: er (seine Person). — 3941 des herzen kraft ist der sin, diu witze, welche im Herzen ihren Sitz haben; vgl. 1. Büchl. 1413 und die Vorbemerkung dazu, S. 45. — 3942 idzar, wie der Tod aussehend, todblaß. — 3943 sipen stv., sinken, fallen. —

|        | und als er vol sich geneic, daz swert im ûz der scheide schôz: des güete was alsô grôz, deiz im durch den halsperc brach und eine grôze wunden stach, daz er vil sêre bluote. | 3945 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|        | des wart in unmuote<br>der lewe, er wånde er wære tôt,<br>und was im nåch dem tôde nôt.                                                                                       | 3950 |
|        | Er rihte daz swert an einen strüch<br>und wolte sich stechen durch den büch,<br>wan daz der herre Iwein<br>dannoch lebendic vor im schein.<br>er rihte sich üf unde saz       | 3955 |
|        | unde erwante dem lewen daz,<br>daz er sich niht ze tôde stach.                                                                                                                |      |
|        | her Îwein clagte unde sprach: «unsælec man, wie verstû nû! der unsæligest bistû                                                                                               | 3960 |
| s. 151 |                                                                                                                                                                               |      |
|        | dîner vrouwen hulde! jane wær diu selbe schulde zer werlte niemens wan dîn, ezn müese sîn ende sîn.                                                                           | 3965 |
|        | Er ist noch baz ein sælec man<br>der nie dehein êre gewan,                                                                                                                    | 3970 |

3944 genigen stv., sich neigen, ins Neigen kommen; das Wort wird in der guten alten Zeit sonst nur intransitiv gebraucht, kann daher eigentlich nie reflexiv stehen wie hier; daher vermuthete Benecke rolliche neic für rol sich geneic, und Lachmann setzte vür sich geneic (vorwärts sich neigte) in den Text. Wenn eine Verderbniss vorliegt, möchte ich lesen: und als er volle gezeic = und als er vollständig ins Sinken gekommen war; der rihrende Beim könnte dann den Schreibern Veranlassung zum Ändern gesten gestellt. Indexen ganh. Thomasin von Zivel 10132 gette nurst ged. rührende Reim könnte dann den Schreibern Veranlassung zum Ändern gewesen sein. Indessen auch Thomasin von Zircl. 10133 sagte: swenne sich in höher muot nöget; und es wird damit wahrscheinlich, daß dieser Sprachfehler ziemlich allgemein war. — 3947 deiz=daz ez. — halsperc stm., die den Hals (und den Oberkörper) bergende Rüstung, das Panzerhemde. — 3950 in unmuote (dat.) werden, in Misstimmung, Verzweiflung, Aufregung gerathen. — 3952 mir ist nöt näch, ich trage Verlaugen nach etwas. 3953 strüch masc., Strauch. — 3955 b hätte nicht Iwein in diesem Augenblicke gezeigt, daß er noch lebe. — 3958 erwenden mit dat. und acc., einem etwas entwinden, ihn von etwas abbringen. — 3966—68 wahrlich niemand in der Welt (kein Mensch) außer dir würde solche Schuld getragen haben, ohne daß es sein Letztes gewesen wäre.

tragen haben, ohne daß es sein Letztes gewesen wäre.

3969—84 Ahnliche Gedanken, wie hier Iwein in den Mund gelegt werden, finden sich in den Liedern Nr. 14 und im 2. Büchl. 121—136, 146—156; vgl. Gregor 2544 fg. - 3969 derjenige ist noch glücklicher, ist noch besser

s. 152

| dan der êre gewinnet               |      |
|------------------------------------|------|
| und sich so niht versinnet,        |      |
| daz er si behalten künne.          |      |
| êre unde wünne,                    |      |
| der het ich beider alsô vil,       | 3975 |
| daz ichz gote clagen wil,          |      |
| daz ich ir ie sô vil gewan,        |      |
| ichn solte stæte sin dar an.       |      |
| wær mir niht geschehen heil        |      |
| und liebes ein vil michel teil,    | 3980 |
| sone weste ich waz ez wære:        |      |
| åne senede swære                   |      |
| sô lebte ich vrîlîche als ê:       |      |
| nû tuot mir daz senen wê,          |      |
| daz mir daz solte geschehen,       | 3985 |
| daz ich muoz an sehen              |      |
| schaden unde schande               |      |
| in miner vrouwen lande.            |      |
| ditz ist ir êre und ir lant:       |      |
| daz stuont ê in mîner hant,        | 3990 |
| daz mir des wunsches niht gebrast: | 3000 |
|                                    |      |
| des bin ich alles worden gast.     |      |

Ich mac wol clagen min scheene wip: war umbe spar ich den lîp? min lip wære des wol wert. 3995 daz mich min selbes swert zehant hie an im ræche unde ez durch in stæche. sît ich mirz selbe han getan, ich solt es ouch selbe buoze enpfan 4000

daran. — 3972 und nicht so verständig ist. — 3978 ohne daß ich mich darin halten konnte; ohne daß es mir vergönnt war sie zu behalten. — 3983 vriliche adv., frei. — 3984 senen, Betrüdniss. — 3989 ist die von den besseren Hss. gewährte Lesart (vgl. Paul I. 1. 380); Lachmann hielt êre für seinen alten Fehlers u. nahm dafür erbe in den Text, welches hier 3 Hss. bieten. Allein êre u. lant oder lant u. êre finden sich noch öfter formelhaft beisammen, zumal im Iwein 1825, 2936, 2437; im Gregor 65 jå gevellet dir nû min lant u. michel êre; im Graf Rudolf [5] 9 do bevalch der kunic hêre sin lant und michel êre; in Dietrich's Flucht 2313 iuwer lant u. tiuwer êre: in der Rabenschlacht 511 sin êre und sine marke; vgl. Jänicke name here in the Rabenschlacht 511 sin ere und sine marke; vgl. Janicke zum Ortnit 38, 3 und über die Bedeutung von ere meine Bemerkung zu Hwein 2437. — 3991 daß es mir an nichts Winschenswerthem fehlte. — 3992 gast werden eines d., einer Sache fremd werden, sie verlieren. 3993 Ich mac wol, ich habe wohl Ursache. — 4000 buoze fem., Genugthuung, Entschädigung; Lohn, Strafe. —

(nû gît mir doch des bilde dirre lewe wilde, daz er von herzeleide sich wolde erstechen umbe mich. daz rehtiu triuwe nåhen gåt); 4005 sît mir mîn selbes missetât miner vrouwen hulde, unde dehein ir schulde. ân aller slahte nôt verlôs. und weinen vür daz lachen kôs.» 4010

Dô disiu grôze clage geschach, daz gehôrte unde sach ein juncvrouwe, diu leit von vorhten græzer arbeit danne ie dehein wip. 4015 wand sî gevangen ûf den lîp in der kapellen lac. und dô er dirre clage pflac, dô sach sĩ hin vũr durch eine schrunden an der tür. 4020 8. 153 si sprach: «wer claget då? wer?» «wer vrâget des?» sprach aber er.

> Si sprach: «herre, daz hie clagt, das ist ein alsô armiu magt. daz dehein sache 4025 von manegem ungemache alsô armiu möhte leben.» er sprach: «wer möhte iu geben sô grôzen kumber als ich hân?

Plea dolante riens qui vive. -

<sup>4001</sup> bilde, neutr., Vorbild, Beispiel. — 4003 daz, weil, indem. — von, aus. — 4003 nähen gän heißt sonst bei Hartmann gewöhnlich: zu Herzen gehen, wehe thun, Schmerz verursachen, gefährlich sein; das kann es hier nicht bedeuten. Nach dem Zusammenhange müßte es vielmehr den Sinn haben: wahre Treue geht tief, geht ans Leben, schont das Leben nicht Od: wahre treue geht tief, geht ans Leben, schont das Leben nicht Od: nicht sein siehe statt triuwe vielmehr riuwe heißen? man vgl. Erec 3141: waz möhte sich gelichen so nähen gender riuwe, die si von ir triuwe durch in annes liebe leit ferner 3078; 1. Büchl. 55; 2. 419, 471; Lieder 17, 9 u.s. w. — 4006—9 da mich ja meine eigene Missethat, nicht meiner Herrin Schuld, um ihre Huld gebracht hat. — 4010 zu kös ist das Subject ich aus dem vorherenhenden Satze zu ergänzen.

die Anm. zu 1750 und V. 4039-43. — 4019 hin vür, hervor, hinaus. — 4025-27 diese Zeilen entsprechen der französischen Quelle. 3566: la

|        | ir mugt wol iuwer clage lån: wan der vervluochte daz bin ich.» sî sprach: «daz ist unmügelich, daz iuwer kumber müge sin des endes iender sam der min.              | 4030   |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|        | ich sihe wol, daz ir stêt unde rîtet unde gêt swar iuch iuwer wille treit: sô ist mir daz vür geleit, ich bin alsô gevangen,                                        | 4035 — |
|        | verbrant ode erhangen<br>wirde ich morgen an dem tage.<br>nieman ist der mich übertrage,<br>mirne werde der lip benomen.»<br>er sprach: «vrowe, wie ist daz komen?» | 4040   |
| s. 154 | Si sprach: «hab ich deheine schulde,<br>got welle daz ich sine hulde<br>niemer gewinne.<br>vür eine verrätærinne<br>bin ich då her in geleit:                       | 4045 — |
| . 101  | daz lantvolc hât ûf mich geseit<br>eine schûlde sô swære,<br>und ob ich schuldec wære,<br>sô wære ich grôzer zühte wert.<br>ez nam in dem jâre vert                 | 4050   |
|        | diss landes vrouwe einen man: då missegienc ir leider an: die schulde legent si ûf mich. nû herre got, waz moht ich, daz ir an im missegie?                         | 4055   |
|        | zwâre, geriet ich irz ie,<br>daz tet ich durch ir êre.                                                                                                              | 4060   |

<sup>4034</sup> des endes sin, von solcher Ausdehnung sein, so weit gehen. — 4038 mir ist vür geleit, mir ist vorgelegt, mir steht bevor, ich habe zu erwarten. — 4062 einen übertragen, einen tiber etwas hinwegheben, vor etwas bewahren, einem heistehen.

<sup>4062</sup> einem übertragen, einem über etwas hinwegneben, vor etwas bewahren, einem beistehen.

4048 als eine Verrätherin. — 4049 då her in geleit, hier herein gefangen gesetzt, in dieses Gefängniss gethan. — 4050 lantvole, die Einwohner des Landes. — üf einen eine schulde sagen, eine Schuld einem beimessen, eines Verbrechens einen zeihen. — 4052 und ob, gesetzt daß. — 4053 zuht, Strafe. — 4054 vert adv., im vorigen Jahre; in dem järe vert, dieses Jahr zuvor. — 4055 diss — disse, disse, vgl. zu Erec 9620 und zu Gregor 1776. — 4058 war moht ich, awas konnte ich dazus. B. — 4060—61 wenn ich ihr dazu rieth, so that ich es wahrhaftig nur um ihrer Ehre willen. —

ouch wundert mich iemer mêre. daz ein alsô vrumer man sô starke missetuon kan: wander was benamen der beste 4065 den ich do lebende weste. ouch istz niht von den schulden sin: ez ist vón den únsælden min. alsus ring ich mit sorgen. sî beitent mir unz morgen: 4070 sô nement sî mir ouch den lîp. wan ich bin leider ein wip. daz ich mich mit kampfe iht wer: so enist ouch niemen der mich ner.» Er sprach: «sô lâze ich iu den strît, 4075 daz ir angesthafter sît dan ich, sît ez sô umbe iuch stât, daz ez iu an den lîp gât, ob ir juch niht mugt erwern.» si sprach: «wer möhte mich ernern? 4080 155 der joch den willen hæte. daz erz gerne tæte, wer hete dannoch die kraft. erne dúlte dirre meisterschaft? wan ez sint drî starke man. 4085

die mich alle sprechent an.
ich weiz ir zwêne, und ouch niht mê,
an den sô volleclîchen stê
diu tugent und diu manheit,
die sich sô starke arbeit 4090
durch mich armen næmen an.

<sup>4067</sup> auch ist es nicht durch seine Schuld geschehen. — 4068 unsalde stf., Unglück, Unheil. — 4070 einem beiten, einem Frist geben. — 4073 daz iht, kann hier, wo der sbhängige Satz keine Absicht ausdrücken soll, nicht im Sinne von «daß nicht» stehen; man wird die Stelle im Nhd. etwa swiedergeben können: denn ich bin leider zu schwach, für den Fall daß ich etwa den Kampf aufnehmen wollte.

<sup>4075</sup> ich låze in den strit, ich streite, rechte nicht mit euch; ich gebe euch Recht. — 4076 angesthaft adj., in Bedrängniss, Gefahr, Noth befindlich; bedrängt. — 4084 so daß er nicht (ohne daß er) die Überlegenheit von jenen sich gefallen lassen müsste; dirre ist gen pl. — dieser, jener, und bezieht sich auf die im Folgenden genannten dri man. — 4086 an prechen einen, einen anklagen, als Kläger gegen ihn auftreten. — 4088 an prechen einen, einen anklagen, zu finden wäre; über den Conjunctiv vgl. Paul Mhd. Gramm. 365. — 4091 sich starke arbeit an nemen, sich großer in he unterziehen, starken Kampf auf sich nehmen. —

s. 156

8. 157

daz sint ouch zwène selhe man, ir ietwéder slüege åne wer disses volkes ein her; und weiz ez ouch als mînen tôt, west ir ietweder mîne nôt, er kœme und væhte vür mich. der dewedern mac ich ze disen zîten niht hån, und muoz mir an den lîp gân: ouch getrîwe ichs niemen wan den zwein.» dô sprach der herre Îwein:

«Nû nennet mir die drî man, die iuch mit kampfe sprechent an: und nennet mir danne mê die zwêne, umbe diez sô stê, daz ir ietweder sô vrum sî, daz er éine væhte wider drî.»

Si sprach: «ich nennes iu alle wol, die dri. der gewalt ich dol: der ein ist truhsæze hie. und sine bruoder, die mir ie wâren nîdec unde gehaz. wand mich min vrouwe hâte baz danne sî mir des gunden, und habent si des überwunden. daz sî nû wol übersiht. swaz mir leides geschiht. dô mîn vrouwe ir man nam. der ir nåch wåne wol gezam und si dar nâch niht wol enlie, dô begâben sî mich nie mit tägelicher arbeit, sine zigen mich der valscheit

<sup>4093</sup> âne wer, ohne Widerstand, ohne daß man es wehren köm leichter Mühe. — 4095 vgl. mit 3407. — 4100 und es muß mir an de gehen. — 4101 getrüwen einem eines d., einem etwas zutrauen. — wetter

<sup>4113</sup> nidec, neidisch, eifersüchtig. — 4115 si gunden, sie gör 4116 und sie haben meine Gebieterin dazu bewogen, vermocht. — 41 verlassen; en- in enite ist Negation und mit niht zu verbinden; läzen=wiele läzen in V. 2025. — 4122 einen begeben, von einem a si begäben mich nie sine zigen mich, sie hörten nicht auf mich zu vgl. Paul Mhd. Gramm. 339 (S. 134). — 4124 zigen præt. pl. von zi zeihen. —

| daz ez schüefe niuwan mîn list<br>daz îr sus missegangen ist.<br>und swaz ouch mir dâ von geschiht,<br>sône lougen ich des niht,<br>ezn vuocte mîn rât und mîn bete, | 4125 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| daz siz ie umb in getete;<br>wand ich mich wol umb in versach,<br>geschæhez als ez doch geschach,<br>si hetes vrume und ère.<br>nû velschent si mich sère,           | 4130 |
| ich habe si verraten. wand si mir do taten michel unreht unde gewalt, dô wart min leit vil manecvalt, unde ich arme verlorne                                         | 4135 |
| vergåhte mich mit zorne. wan daz ist gar der sælden slac, swer sime zorne niene mac getwingen, ern überspreche sich. leider alsö tet ich mich.                       | 4140 |
| Ich hân mich selben verlorn. ich sprach durch mînen zorn, swelhe drî die tiursten man sich von dem hove næmen an, daz siz beretten wider mich,                       | 4145 |
| einen riter vunde ich,<br>der mit in allen drin strite,<br>ob man mir vierzec tage bite.<br>der rede giengen si do nach:                                             | 4150 |

4126 vgl. mit 2130, 4056, 4059. — 4129 über die Negation in diesem Satze vgl. die Anmerkung zu 2967. — 4130 «daß sie ihn zum Manne nahm». B.; vgl. zu Gregor 3635. — 4131 sich wol umbe einen versehen, sicher von einem erwanten, mit Gewissheit bei einem darauf rechnen. — 4133 si hete es rume, daß sie Gewinn davon hätte. — 4134 velschen, für falsch, treulos erklären; schelten, verleumden. — 4140 sich vergähen, sich übereilen. — 4141 sac, hier bildlich: Verderben, Vernichtung, Zerstörung; vgl. zu den Liedern 8, 14. — 4143 getwingen stv. hier mit Dativ: einem gewachsen sein, Gewalt anthun, beherrschen; ebenso in der Kalserchronik 12150: ob då disem muote woltes getwingen und Wilh. Grimm zu Graf Rudolf, 8. 24—25. — sich übersprechen, sich im Sprechen übereilen, zu viel sprechen. — 4144 tet ich mich = übersprach ich mich.

4145 verliesen stv., umbringen, verderben. — 4147—48 und wenn drei

8. 158

—4144 tet ich mich = whersprach ich mich.

4145 sertiesen sitt, umbringen, verderben. — 4147—48 und wenn drei der vorzüglichsten Ritter des Hofes sich herbeiließen. — 4148 sich an nemen, unternehmen, sich herbeilassen. — 4149 ez bereden wider einen, es durch Kampf erhärten, beweisen einem gegenüber. — 4152 biten str., Frist gewähren. — 4153 der rede näch gån, auf das Anerbieten, den Vorschlag

| wand mir was ein teil ze gach:<br>man liez mich ir niht wandel han,<br>und enwart ouch des niht erlan,<br>ichn schüefe in rehte sicherheit, | 4155 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| daz ich der rede wære gereit<br>als ich da hete gesprochen,<br>daz ich in sehs wochen                                                       | 4160 |
| mich mit kampfe lôste.<br>die zwêne der ich mich trôste,                                                                                    |      |
| die reit ich suochen in diu lant,<br>daz ich ir dewedern vant.                                                                              |      |
| dô suochte ich den künec Artûs<br>und envant da nieman ze hûs,                                                                              | 4165 |
| der sich ez wolde nemen an:                                                                                                                 |      |
| sus schiet ich åne kempfen dan.<br>des wart ich sô ze spotte hie,                                                                           |      |
| daz ez mir an mîn herze gie.<br>sus wurfen sî mich dâ her in,                                                                               | 4170 |
| als ich des beitende bin,                                                                                                                   |      |
| daz sich min lip sol enden:<br>wan die mirz hulfen wenden,                                                                                  |      |
| die sint mir nû vil ungereit.<br>mir hulfe ûz dirre arbeit                                                                                  | 4175 |
| sweder ez weste von in zwein,<br>her Gawein oder her Iwein.»                                                                                |      |
| Walken Twein méinet in 2 annach en                                                                                                          |      |

«Welhen Iwein méinet ir?» sprach er. si sprach: «herre, daz ist der, 4180 durch den ich lide disiu bant. s. 159 sîn vater ist genant der künec Vrien. der kumber, dâ ich inne stên,

eingehen; sich an jemandes Rede halten; ihn beim Worte nehmen; vgl. Seifried Helbling 4, 668. — 4154 ein teil hier im ironischen Sinne wie 758 Anm. — 4155 der rede wandet han, das Wort, den Vorschlag, den Vertrag, die Wette ändern, rückgängig machen, zurücknehmen. — 4161 sich lasen, sich von der Wette, der Verpflichtung losmachen, das Versprochene erfüllen. — 4163 über den Infinitiv nach riten vgl. Gregor 2290; Mhd. Wörterb. 11<sup>2</sup>, 732<sup>2</sup>; Liechtenstein 19, 14; Athis S. 111, 93; Paul Mhd. Gramm. 298. — 4164 sodaß ich keinen von beiden, ohne daß ich einen von beiden fand. — 4168 kempfe swm., Kämpfer, Zweikämpfer; wie hier vorzugsweise der, welcher sich für einen andern dem gerichtlichen Zweikampfe unterzieht. — 4172 als, wie. — 4174 hulfen, helfen würden oder könnten. — 4175 ungereit, unbereit, unzugänglich, nicht zur Hand.

4183 Vrien] «daß der echte Name des Vaters von Iwein Urien war, leidet keinen Zweifel; aber in Deutschland scheint der Irrthum allgemein

| mir was ze sînen hulden<br>alze liep und alze gâch,<br>und ranc starke dar nâch,<br>daz er herre wurde hie, |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| leider als ez ouch ergie. 41                                                                                | 90  |
| er behågte mir ze gåhes wol:                                                                                |     |
| wan swer den man erkennen sol,                                                                              |     |
| da gehœret langer wile zuo.<br>ich geloubte im leider alze vruo:                                            |     |
|                                                                                                             | 95  |
| min rât vuocte im daz,                                                                                      |     |
| daz sichs mîn vrouwe underwant                                                                              |     |
| und gap im lîp unde lant.                                                                                   |     |
| nû hât er uns beswichen                                                                                     |     |
| im selben schedelichen. 42                                                                                  | 00  |
| ez ist sîn unsælekeit:                                                                                      |     |
| wan des swüer ich wol einen eit,                                                                            |     |
| mîn vrouwe ist ein sô edel wîp,                                                                             |     |
| daz er niemer sînen lîp                                                                                     |     |
| Sestement at act of the                                                                                     | 205 |
| s. 160 ze hôherem werde:                                                                                    |     |
| sî ist sô schœne und sô rîch,                                                                               |     |
| wære sî sînem lîbe gelîch,                                                                                  |     |
| sô vrout er sich daz siz getete.»                                                                           | 10  |
| dô sprach er: «heizet ir Lûnete?» 42                                                                        | 10  |

zu sein, das u für v zu nehmen.» B. — 4186—87 ich war allzu voreilig darauf bedacht, mir ihn (als meinen künftigen Herrn) geneigt zu machen; über liep ze vgl. noch Diemer, Deutsche Gedichte 200, 1; Berthold 140, 4. — 4191 ze gâhes, zu schnell. — 4192 swer, wenn man. — 4193 langer wile, längere Zeit. — 4194 einem gelouben, «sich nachgiebig, freundlich gegen jemand beweisen.» Diese seltene, bisher in den Wörterb. nicht vermerkte Bedeutung hat hier zuerst nachgewiesen Paul Beitr. I, 326; später haben andere Nachweise davon gegeben Hildebrand D. W. IV, 12, 2873 und Lucæ in Steinmeyer's Zeitschr. 30, 366 fg. — 4197 es in sichs ist hier vielleicht persönlich: seiner; ebenso kann es in V. 4139 gefaßt werden; vgl. 2105, 2112, 2215, Erec 5814; nach Paul bezieht es sich auf den folgenden Satz und gap im. — 4200 schedelichen adv., zum Schaden. — 4202—Erzalius 3779. — 4205 bestæten swv., befestigen (verloben, vermählen); wenn es nicht bestaten heißen muß, was in der Mehrzahl der Handschriften steht und sonst weit häufiger ist in dem Sinne von: anbringen (verheirathen = lat. collocare); über das Schwanken zwischen bestæten und bestaten vgl. die Anm. zu Gregor 2820 u. 3429. Der Sinn von V. 4201—7 ist nach Benecke folgender: «daß er sich nie mit einer vornehmeren Frau vermählen kann.» — 4203—9 nach Lachmann: «höher kann er sich nicht anbringen; wäre sie ihm aber auch nur gleich an Adel, so müsste er sich freuen, eine so schöne und reiche Gemahlin erlangt zu haben.» Über da: siz getete, daß sie ihn nahm, vgl. zu 4130.

Sì sprach: «herre, jâ ich.» er sprach: «sô erkennet mich: ich binz İwein der arme. daz ez got erbarme, daz ich ie wart geborn! nû wie hân ich verlorn miner vrouwen hulde! sit daz diu selbe schulde niemens ist wan min. der schade sol ouch min eines sin: ichn weiz wem ich si mère gebe. jane müet mich niht wan daz ich lebe: ouch sol ich schiere tôt ligen. zware ich truwe wol gesigen an den ritern allen drin. die iuch geworfen hant her in: und swenne ich juch erlöst hån. só sol ich mich selben slån. min vrowe muoz den kampf sehen: wander sol vor ir geschehen. ichn weiz waz ich nû mêre tuo. wan daz ich ir morgen vruo über mich selben rihte unde ze ir angesihte durch ir willen lige tôt: wand ez muoz doch mîn senediu nôt mit dem tôde ein ende hân. ditz sol álléz ergán. daz sî niht wizze wer ich sî. unz ich erstirbe und die dri, an den ich iuch rechen sol: sò weiz mîn vrouwe danne wol, sô sî bevindet wer ich bin. daz ich lip unde den sin vor leide verlorn hân. diu râche sol vor ir ergân. onch ist réht daz ich in lône

<sup>4220</sup> den Schaden will ich auch allein tragen. — 4221 ich weif wem ich sie (die Schuld) weiter beimessen soll. — 4233 einem riht sich selben, einem zu seinem Rechte verhelfen oder Genugthun schaffen (==einem reht erbiten im Specul. Eccles. 93) gegen sich se sich selber; vgl. die Anm. zu (fregor 449; mhd. Wörterbuch 2ª, 4234 ze ir angesihte, vor ihren Augen. — 4239 daz si niht wiszen, ol sie wissen. — 4247 scheint nicht richtig überliefert; die Hands

| der êrbæren krône,<br>die ich von iuwern schulden truoc.        |      |
|-----------------------------------------------------------------|------|
| ich hete êren genuoc:                                           | 4250 |
| waz half mich daz ich golt vant?<br>ez ist et vil unbewant      |      |
| ze dem tőren des goldes vunt:<br>er wirfet ez doch hin zestunt. |      |
| swie ich zúo mir selben habe getån,                             | 4255 |
| ir sult iedoch gewis han, ichn laze iuch niht under wegen.      |      |
| wan dô ich tôt wære gelegen,<br>dô hulfet ir mir von sorgen:    |      |
| alsô tuon ich iu morgen.»                                       | 4260 |

Nû entwâfent er sin houbet: nû wart ez im geloubet, daz erz her Îwein wære. geringet wart ir swære: von vröuden sî weinte 4265 und sprach als siz ouch meinte: «mirne mác nû niht gewerren, sit daz ich minen herren lebende gesehen hân. ez was min angest und min wan. 4270 daz ir wæret erslagen. ichn hôrte dâ ze hove sagen von iu dehein daz mære. daz iuwer iht wære.»

Er sprach: «mîn vrou Lûnete, 4275 wâ was der noch ie tete des alle vrouwen ruochten die sînen dienest suochten,

**1** 62

S.

schwanken zwischen ez ist, daz ist, ouch ist reht, vielleicht hieß es ursprünglich: eht daz ich iu löne; so steht eht (et) daz=wenn nur, dummodo Tristan 14216; Thomasin 5535.—4248 êrbære, Ehre bringend.—4252—53 rendes Fund ist ja doch (nun einmal) unnütz in den Händen eines Thomasin vgl. Lambel, Erz. u. Schwänke 119, 545; über unbewant vgl. 2438, 3246.—4256 gewis hän, vgl. zu 1263.—4257 under wegen län, unberücktichtigt, im Stiche lassen.—4258 damals wo ich hätte umkommen müssen wenn ihr mir nicht geholfen hättet).

4282 aerinaen oder ringen swv. gering, leicht machen.—4272 då ze

hose saled geringen oder ringen swv., gering, leicht machen. — 4272 da ze heißt ganz allgemein und ohne bestimmte Beziehung: am Hofe; v. 3728. — 4274 daß ihr existiertet, lebtet.

<sup>4276</sup> noch ie, bisher immer. -

mîn lieber friunt der Gâwein, der ie nåch vrouwen willen schein. ie ranc und noch tuot? het ir im gesaget iuwern muot. er hete iuch alles des gewert. des ir an in hetet gegert.» si sprach: «het ich den vunden. sô het ich überwunden s. 163 mine sorgen zehant. daz ich sin då niene vant. daz was wunderliche komen. in was diu künegin genomen. daz hete ein riter getan: den wolten si alle gelastert hân, und was in den selben tagen, dô ich dar kom durch clagen her Gâwein nâch gestrichen. ich liez då wærlichen umb die vrouwen grôz clagen unde ouch umbe sin nach jagen. sî vorhten, daz sî daz wîp verlürn und då zuo er den lîp: wand er niht wider wolte komen. ern ervüere wie si wære genomen.»

> Nû was im daz mære durch sînen gesellen swære. er sprach: «nû müeze in got bewarn! vrouwe, ich muoz von hinnen varn und mich bereiten dar zuo. und wartet mîn morgen vruo: ich kume ze guoter kampfzît. und alsô hövesch sô ir sît, sone saget niemen wer ich sî. deiswâr ich slahe sî alle drî,

<sup>4290</sup> den man stets nach dem Wohlgefallen der Frauen sich richten 481 ie ranc, (der) von je danach rang. — 4284 gern an einen eines einem etwas wünschen. — 4292 einen lastern, einen an seiner Ehre kind die Ehre nehmen, seiner Ehre zu Leibe gehen. — 4294 durch um zu klagen, als Klägerin Abhilfe zu begehren; im V. 4297 sbe Jammern, Trauern. — 4396 ich liez da, ich ließ da zurück, fand b nem Weggange vor. — 4302 ern ersüere, ohne daß er (bevor er nifahren hätte.

<sup>4304</sup> swære, schmerzlich. — 4309 ze guoter kumpjeit, zur recht hörigen Kampfzeit.

ich hilfe iu von dirre not, ode ich gelige durch iuch tôt.»

| s. 164 | Si sprach: «lieber herre,<br>so stuende iuch al ze verre<br>ze wagen ein als vordern lip<br>umbe ein alsus armez wip.<br>mir wære der rede gar ze vil: | 4315 |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|        | und wizzet daz ich immer wil                                                                                                                           | 4320 |
|        | den willen vür diu werc han:                                                                                                                           |      |
|        | ir sult der rede sîn erlân.                                                                                                                            |      |
|        | iwer leben ist nützer dan daz min.                                                                                                                     |      |
|        | und möhte ez ein wåge sîn,                                                                                                                             |      |
|        | sô getorste ich sîn biten:                                                                                                                             | 4325 |
|        | dítz ist gár wíder den siten,                                                                                                                          |      |
|        | daz éiner kempfe drî man.                                                                                                                              |      |
|        | diu liute habent sich joch dar an,                                                                                                                     |      |
|        | daz zwêne sîn eines her:                                                                                                                               |      |
|        | sô wære ditz gar åne wer.                                                                                                                              | 4330 |
|        | verlürt ir durch mich den lîp,                                                                                                                         |      |
|        | sone wart nie kein armez wip                                                                                                                           |      |
|        | sô unsælec als ich,                                                                                                                                    |      |
|        | dannoch slüegen si ouch mich.                                                                                                                          |      |
|        | so ist bezzer min verderben                                                                                                                            | 4335 |
|        | danne ob wir beidiu sterben.»                                                                                                                          |      |

Er sprach: «diu rede sol bezzer wesen: wan wir sulen beidiu genesen. zwâre ich wil iuch træsten wol,

wird eine bessere sein; die Sache wird einen bessern Ausgang haben; das Resultat soll besser lauten. —

<sup>4316</sup> ez stât mich verre, es kommt mir theuer zu stehen. — 4317 vorder adj., vorzüglich, werthvoll. — 4319 das wäre für mich zu viel Rücksicht. — 4321 vür diu werc, für die That. — hân, halten, ansehen. — 4322 diu rede, Sache, causa. — 4324 wäge stf., die Wage, hier: der gleiche Kampf, bedem sich gleiche Kräfte gegenüberstehen, im Gegensatz zu dem ungleichen (wie V. 4327, 4329). — 4325 sin (= des lebens) biten, darum bitten. — 4326 dieß ist ganz gegen alle Sitte, allen Gebrauch. — 4327 kempfen mit acc., mit einem einen Zweikampf halten (Karl d. Gr. vom Stricker 11818; Schreiber's Urkundenbuch von Freiburg, S. 77, 82, 84; Mühlhäuser Stadtrecht ed. Lambert, S. 165; Saalfeldische Statuten bei Walch, I, 15 u. 16). — 4328 si habent sich dar an. halten sich daran, sind der Ansicht. — 4329 enthält ein oft wiederkehrendes Sprichwort: zwei sind einem gegenüber ein Heer, d. h. ihm allemal überlegen; vgl. 5350, 6536. — 4330 demnach könnte hier von gar keiner Vertheidigung die Rede sein, wäre hier Gegenwehr unmöglich. — 4331 verlürt conj. præt. von verliesen.

4337 diu rede sol bezzer wesen, die Sache, um die es sich hier handelt,

| s. 165 | ir hât sô vil durch mich getân:                                                                      | 4340 |   |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
|        | ob ich deheine triuwe hån,<br>sone sol ich daz niht gerne sehen,<br>daz iu kein schade mac geschehen |      |   |
|        | då ichz kan erwenden.                                                                                | 4345 | • |
|        | diu rede sol sich enden:<br>sî müezen iuch lâzen vrî,                                                |      |   |
|        | ode ich erslahe si alle dri.»                                                                        | •    |   |
|        | nû was ir durch ir vrümekeit                                                                         |      |   |
|        | ir êre unde ir vrume leit.                                                                           | 4350 | 0 |
|        | si wære gerne genesen,                                                                               |      |   |
|        | möhte ez alsô sîn gewesen                                                                            |      |   |
|        | daz er den lîp niht verlür.                                                                          |      |   |
|        | sit ab er mit vrier kür                                                                              |      |   |
|        | den kampf wolde bestån,                                                                              | 4355 | 3 |
|        | sô lie siz sîn und muosez lân.                                                                       |      |   |

## VIII. ABENTEUER,

### DER RIESE HARPIN. GINOVERENS ENTFÜHRUNG.

Nachdem Iwein sich von Luneten verabschiedet hat, findet er freundliche Aufnahme in einer wohlbefestigten Burg. Die Bewohner derselben befinden sich in verzweifelter Lage. Ein Riese Namens Harpin hat sie belagert, die Felder umher verwüstet, dem Burgherrn sechs seiner Söhne abgefangen und zwei davon sogar getödtet, weil dieser sich weigert ihm seine Tochter zu geben. Den kommenden Tag will derselbe Riese wieder erscheinen und vor den Augen des Vaters die übrigen Söhne umbringen, falls ihm nicht gewillfahrt werde.

Als Iwein dieß hört, fragt er seinen Wirth, warum er nicht bei Artus Hilfe gesucht habe. Jener erwidert ihm, daß er zwar dort gewesen sei, aber den König in großer Trauer, und den Ritter, den er gesucht, nicht anwesend gefunden habe. Ein fremder Ritter sei dort eines Tages vor der Tafelrunde erschienen und habe sich an den König um Gewährung einer Bitte gewandt; sobald er unbedingte Zusage erhalten, habe er sich

<sup>4340</sup> bewarn swv., «verhüten, nämlich daß wir beide sterben». Paul. — 4342 triuwe hier: das Gefühl der Verpflichtung, der Schuldigkeit, der Dankbarkeit. — 4345 da wo (sobald) ich es verhindern kann. — 4346 sich enden, sich entscheiden. — 4349 rümekeit, braver, hochherziger Sinn. Edelmuth. — 4350 es that ihr leid, daß auf ihre Ehre und ihren Vortheil. Bedacht genommen wurde. — 4352 vorausgesetzt es hätte unter der Bedingung geschehen können. — 4354 mit erier kür, unter freier Wahl, ausgesetzt Entschlusse.

die Königin erbeten und sei mit dieser davongeritten, in der Erwartung, daß man ihm nachreiten und um dieselbe mit ihm kämpfen werde. Darauf seien die damals anwesenden Tafelrunder, der Truchseß voran, einer nach dem andern ihm nachgeeitt, aber durch die Bank von ihm besiegt worden. Gawein, zu der Zeit zufällig abwesend, habe erst am andern Tage ihm nachreiten können. Das sei der Grund, weshalb er (der Wirth Iwein's) von der Tafelrunde keine Hilfe habe erhalten können, selbst von Grawein nicht, obwohl derselbe sein Schwager sei.

Sowohl aus Mitleid als auch aus Rücksicht für seinen Freund Gawein, der Bruder seiner Wirthin, fühlt sich Iwein bewogen zu erklären, daß er arm andern Tage gegen den Riesen kämpfen wolle, wenn es noch er Mittag geschehen könne, sodaß ihm Zeit bleibe, auch der gefangenen Lumete den versprochenen Beistand zu bringen. Am andern Morgen rüstet er sich und harrt lange vergeblich auf den Riesen; schon fürchtet er, daß er entweder den Kampf gegen ihn aufgeben oder Luneten im Stiche lassen müsse; ganz spät erst erscheint der Feind, die gemisshandelten Gefangenen mit sich führend, vor der Burg. Iwein hat wenig Zeit. Ellig zieht er ihm daher entgegen und erlegt ihn nach schwerem Kampfe mit Hilfe seines Löwen. Hierauf zieht er, ohne sich die ihm dangebotene Ruhe zu gönnen, eilig weiter, um Luneten zu helfen.

Nû entwelt er dâ niht mê (sîn lewe volget im als ê) und reit unz er ein hüs sach. då was guot riters gemach. 4360 diu burc was harte veste. in allen wis diu beste vir stürme und vür mangen: den berc hete bevangen ein burcmûr hôch unde dic. 4365 doch sach vil leiden anblic. der då wirt was genant: im was diu vorburc verbrant unz an die burcmûre gar. nû kom mîn her Îwein dar, 4370 als in der wec lêrte. do er ze dem hûse kêrte. dô wart diu brüke nider lân,

unde sach gegen im gån

<sup>4357</sup> entwelle, vgl. zu 3762. — 4362 in allen wis, in jeder Hinsicht. — 4363 sturm masc., ggewaltsames Andringen». B. — mange swf., eine Wurf-Praschine mit der man Steine warf: Steinschleuder (griech, μάγγανον). — 4364 besähen stv., umfangen, einfassen. — 4367 wirt, Burgherr. — 4368 vorzer fem., der außerhalb der Burgmauer befindliche Stadttheil. — 4371 wie hn der Weg führte. —

|        | sehs knappen wætliche:<br>si zæmen wol dem riche<br>von aller ir getåt<br>an ir libe und an ir wåt.                                                                  | 4375 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|        | von den wart er wol enpfangen. viel schiere kom gegangen der wirt als ein bescheiden man: der gruozte in unde vuorte in dan uf daz hus an guot gemach,               | 4380 |
|        | da er riter unde vrouwen sach<br>eine süberliche schar.<br>do nam er ir beider war,<br>ir gebærde unde ir muotes:<br>done vander niht wan guotes.                    | 4385 |
|        | Swer ie kumber erleit,<br>den erbarmt des mannes arbeit<br>michels harter dan den man,<br>der nie deheine nôt gewan.<br>der wirt het selbe vil gestriten             | 4390 |
| s. 167 | und ofte ûf den lip geriten, und geloupte dem gaste deste baz; wander allez bi im saz, unz daz er entwåfent wart. der wille was då ungespart von manne und von wibe, | 4395 |
|        | er wart sinem libe ze dienste gekêret und über state geêret. si wurden vil vaste ze liebe dem gaste                                                                  | 4400 |
|        | alle wider ir willen vrô:                                                                                                                                            | 4405 |

<sup>4375</sup> wætlich adj., schön von Aussehen. — 4376 sie hätten dem Kaiser wohl angestanden, ihm Ehre gemacht; er hätte sich ihrer nicht zu schämen

wohl angestanden, ihm Ehre gemacht; er hätte sich ihrer nicht zu schämen brauchen. — daz riche, die königliche oder kaiserliche Gewalt; vgl. J. Grimm, Kl. Schriften I, 336. — 4377 von, rücksichtlich, in Bezug auf. — gefät fem., Beschaffenheit, Ansehen, Haltung. — 4381 bescheiden adj., verständig, gebildet (=hövesch). — 4385 süberlich adj., fein, hübsch. 4391 michels harter, weit mehr. — 4394 üf den lip riten, in einen Kampf um Leben und Tod ziehen; sich lebensgefährlichem Kampfe unterziehen; vgl. Wigalois 18, 26. — 4395 einem gelouben, «sich nachgiebig, freundlich gegen jemand erweisen», vgl. die Bemerkung zu 4194. — 4396 altez atv. acc., die ganze Zeit. — 4398 wille, Bereitwilligkeit (Zuvorkommenheit). — ungespart, nicht vorenthalten. — 4400 er d. i. der wille ward seiner Person als Diener zugewiesen, ihm zu dienen angewiesen. — 4402 über state, über Vermögen, mehr als die gegenwärtige Lage erlaubte. Als Subject hat man aus dem Vorhergehenden sin lip zu ergänzen. —

wand ir hérze meinde ez niender sô. in hete ein tegelich herzeleit vil gar ir vroude hin geleit; då er niht umbe enweste. er als ander geste.

4410

Ouch enhét ir vröude unde ir schimpf deheiner slahte gelimpf. diu trügevröude ist ein niht, diu sô mit listen geschiht. sô der munt lachet 4415 und daz herze krachet vor leide und vor sorgen. ouch ist ez unverborgen. ezn kiese listvröude ein man der sich iht versinnen kan. 4420 und welch vröude niht des herzen ist. ouch half st unlange ir list: diu vorhte und die sorgen. die ûf den tac morgen heten wip unde man, 4425 die gesigten ir vröuden an. daz trûren behapte den strit - s. 168 und verkerte do in kurzer zit. daz iu daz niemen kan gesagen. in ein weinen und in ein clagen 4430 die vroude der man da phlach. als daz her Íwein ersach, dô vrågter den wirt mære, waz im geschehen wære.

> Er sprach: «sagt mir, herre, durch got waz iu werre,

4435

🗲 408 einem die vröude hinlegen, die Freude niederdrücken, benehmen. —

<sup>4408</sup> einem die vroude hinlegen, die Freude niederdrucken, benenmen. —
4410 er sowohl als andere Gäste.
4411 schimpf masc., Scherz, Heiterkeit. — 4412 gelimpf masc., Angenessenheit, rechtes Benehmen, Manier; vgl. dieselben Verse im 1. Büchl.
341—342. — 4413 trügevroude fem., erheuchelte Freude, Scheinfreude.
ein niht, ein Nichts (res inanis vana); nichtig, vergeblich. — 4414 mit listen,
auf erkünstelte, verstellte Weise. — 4418—21 lauten wörtlich gefasst: auch
lässt es sich nicht so verbergen (auch ist es unmöglich), daß jemand.

Läser auf die nöthige Kinsicht besitzt. nicht wahrnehmen (beurtheilen) venn er die nothige Einsicht besitzt, nicht wahrnehmen (beurtheilen)
sollte die Scheinfreude und ob eine Freude aus dem Herzen komme oder
Richt. – 4427 den strit behaben, die Oberhand behalten. — 4431 der man
Läphlach, vgl. über den auffallenden Reim die Bemerkung zu 3473. — 433 einen mære (gen. pl.) vrågen, einen um Auskunft ersuchen.

|        | und waz dírre wehsel diute:<br>daz ir und iuwer liute<br>sô niuwelîche wâret vrô, |          |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
|        | wie hât sich daz verkêret sô?"<br>dô sprach des hûses herre:                      | 4440     |
|        | « waz uns arges werre,                                                            |          |
|        | der mære endurfet ir niht gern.                                                   |          |
|        | iedoch enwelt irs niht enbern,                                                    |          |
|        | sô sage ich iu unser arbeit,                                                      | 4445     |
|        | so beswært ez iuch: daz ist mir leit.                                             |          |
|        | ez ist iuch nützer verswigen,                                                     |          |
|        | und vröut iuch mitten sæligen.                                                    |          |
|        | ich bin der Unsælden kint:                                                        |          |
|        | mit den die unsælec sint                                                          | 4450     |
|        | muoz ich leider sin unvrô:                                                        |          |
|        | wan ez geziuhet mir alsô.»                                                        |          |
|        | Dô bat der gast unz an die stunt,                                                 |          |
|        | daz im der wirt tete kunt                                                         |          |
| s. 169 |                                                                                   | 4455     |
|        | er sprach: «mir ist unmære                                                        |          |
|        | der lîp immer mêre:                                                               |          |
|        | wand ich alte an ère,                                                             |          |
|        | mir wære bezzer der tôt.                                                          |          |
|        | ich lide laster unde not                                                          | 4460     |
|        | von einem sô gewanten man,                                                        |          |
|        | daz ich mich gerechen niene kan.                                                  |          |
|        | mir hat gemachet ein rise                                                         |          |
|        | mîne huobe zeiner wise                                                            | 4 4 4 ** |
|        | und håt mich åne getån                                                            | 4465     |

<sup>4437</sup> diuten swv., bedeuten. — 4439 sô niuweliche, soeben erst. — 4443 darüber braucht ihr keine Auskunft zu verlangen. — 4445 Lachmann hat sô gestrichen, um dem Versmaße zu helfen; vielleicht ist zu lesen ich ensage iu unser arbeit mit engerem Anschluß an den vorhergebenden Vers: wenn ihr darauf besteht, daß ich euch von unserer Mühe erzähle. — 4447 es ist besser, es bleibt euch verschwiegen; eerswigen stv. hat den doppelten Accusativ bei sich. — 4448 mitten = mit den; vgl. Brief Pauli an die Römer 12, 15. — 4449 der Unaziden kint, ein Kind des Unheile, des ungünstigen Geschicks, d. h. ihm verfallen, dazu geboren; vgl. der Unzeiden kneht im 2. Büchl. 636; Deutsches Wörterbuch 5, 724. — 4452 ez geziuhet mir alső, es fügt sich für mich so, es ist einmal so meine Bestimmung. stimmung.

4453 unz an die stunt daz, so lange bis daß. - 4458 alten, alt werden. — 4461 số gewant, so beschaffen, ein solcher, vgl. zu Gregor 1141. — 4464 der Riese hat mein Feld zu einer Wiese gemacht, d. h. sauf meinen Feldern wächst Gras, weil ich sie nicht bestellen kann». B. — 4465 einen eines d. ane tuon, einen einer Sache berauben. -

|        | alles des ich solde hån, unz an die burc eine; und sage iu doch wie cleine alle mine schulde sint. ich hån ein tohter, ein kint: daz ist ein harte schæniu magt: daz ich im die hån versagt, dar umbe wüestet er mich. zwåre è verliuse ich daz guot und wåge den lip, è si immer werde sin wip. | 4470<br>4475 |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|        | Då zuo sô hån ich sehs kint,<br>die alle ritter sint:<br>die håt er gar gevangen<br>und håt ir zwène erhangen<br>daz ichz ane muose sehen.<br>wem möhte leider geschehen?<br>er håt ir noch viere:                                                                                               | 4480         |
| s. 170 | die verliuse ich aber schiere.<br>wan die selben vüeret er<br>vür die burc morgen her:<br>die wil er vor mir tæten                                                                                                                                                                               | 4485         |
|        | und mich då mite næten,<br>daz ich im ir swester gebe.<br>got enwélle niht daz ichz gelebe<br>und sende mir hînaht den tôt.<br>er giht (daz ist mîn meistiu nôt),<br>swenn er mir si an beherte,                                                                                                 | 4490         |
|        | mit selhem ungeverte,<br>so welle er ir ze wibe haben råt,<br>und den bæsten garzûn den er håt                                                                                                                                                                                                   | 4495         |

4473 einen wüesten, jemandes Eigenthum oder Land verwüsten; eine von den vielen Bedensarten, die eine wechselseitige Vertretung des Besitzers und des Besitzes enthalten, vgl. Hildebrand in der Germania 17, 378; Gregror 2629.

<sup>4481—82</sup> vgl. mit den bekannten Versen in den Nibelungen 13, 3-4. —
4484 aber, abermals, wiederum. — 4490 Gott verhüte, daß ich's erlebe. —
4491 kinaht, in dieser (der kommenden) Nacht. — 4493 einem etwas an bekerten, mit Gewalt einem etwas abgewinnen, aberzwingen, abnöthigen. —
4494 bildet einen Zwischengedanken, der sich dem Zusammenhange nach
an er giht (V. 4492) als Ergänzung anreiht und im Nhd. etwa so sich
wiedergeben lässt: so weit geht seine Unmenschlichkeit; über Harimann's
Eigenthümlichkeit die Sätze ineinander zu flechten vgl. die Anm. zu 119.
— ungeserte neutr., die üble Art und Weise, in der jemand vert; das unmenschliche, rohe Auftreten. — 4495 eines rät haben, etwas entbehren,
darauf versichten, es verschmähen. — 4496 bæse, gemein, niedrig. —

|        | dem welle er si geben. mac mir danne min leben niht wol unmære sin? der rise heizet Harpin. hab ich den lasterlichen spot verdienet iender umbe got, wold er daz rihten über mich unde lieze den gerich über min unschuldigen kint, diu biderbe unde guot sint!»                                                                         | 4500<br>4505 |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| s. 171 | Dô der gast sîn ungemach beidiu gehôrte unde gesach, daz begûnde im an sîn herze gân. er sprach: «wie habt ir daz verlân, irn suochtet helfe unde rât dâ er iu ze suochen stât, in des kûnec Arsûses lande? ir habet dise schande âne nôt sô lange erliten. ir soltet dar sin geriten: er hât gesellen, under den het ir vunden eteswen, | 4510<br>4515 |
|        | der iuch des risen belöste.» er sprach: «der mir ze tröste då wære der beste und kæme, ob erz weste, und hete ich in då vunden, dern ich re dien etwaden                                                                                                                                                                                 | 4520         |
|        | dern ist ze disen stunden niht då ze lande. der künec treit ouch die schande, der er vil gerne enbære. welt ir ein vremde mære hæren, daz wil ich iu sagen.                                                                                                                                                                              | 4525         |

<sup>44.77 =</sup> Chrestiens 3864 as plus vix garçons....la liverra por lor deporz.—
4498—99 muß mir dann nicht mein Leben recht zuwider sein? — es mac
sin bedeutet hier: es ist Grund, Ursache vorhanden, daß es so ist. —
4502 ez umbe got verdienen, Gottes wegen, von Gott verdienen. — 4503 bitte ich, er wolle (eigentlich: utinam vetit) die Strafe dafür über mich
verhängen. — 4504 gerich stm., die Rache; den g. über einen läsen, die
Rache, die Strafe über einen nicht ergehen lassen.
4510—11 wie habt ihr das verlän irn suochtet, warum habt ihr's unterlassen zu suchen. — 4512 zu er vermerkt Paul: ein auf mehrere Substantive sich beziebendes Pron. pflegt nach dem letzten construiert zu werden. — 4519 belöste conj. præt. (= befreit haben würde) von belæsen. —
4523 und hier den hypothetischen Satz einleitend: wenn, gesetzt. —

| DER RIESE HARPIN. GINOVERENS ENTFÜHRUNG.                                                                                                                                                                                        | 161                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| ez kom in disen selben tagen<br>ein riter geriten dar<br>und nam des vil rehte war,<br>daz er zer selben stunde                                                                                                                 | 4530                 |
| die von der tafelrunde<br>umbe den künec sitzen sach.<br>er erbeizte vür in unde sprach:<br>«ich bin üf gnåde her komen.<br>herre, ich hån von iu vernomen                                                                      | 4535                 |
| die milte und die vrümekeit,<br>ich gedinge, mir si unverseit<br>ein gåbe der ich von iu ger:<br>nåch der bin ich komen her.»                                                                                                   | 4540                 |
| dó sprach der künec Artús: s. 172 «swes ir gebietet hie ze hûs, des sit ir alles gewert, ist daz ir beteliches gert.»                                                                                                           | 4545                 |
| Er sprach: «daz sult ir an mich lân. als ich von iu vernomen hân, sô müese iu daz missezemen, woldet ir iht ûz nemen. swaz ez nû sî des ich bite, dâ êret mich mite und lât die bete her ze mir, wand ich ir anders gar enbir.» | 4550                 |
| Daz widerredte der kunec Artûs.<br>alsus schiet er ûz sînem hûs<br>vil harte zornlîche dan.<br>er sprach: «ez ist vil manec man                                                                                                 | <b>4</b> 55 <b>5</b> |

4531 dar d. i. an des Königs Artus' Hof. — 4534 tavelrunde fem., die Rundtafel des Königs Artus (franz. table ronde); vgl. zu Erec 1615. — 4537 ûf gnâde, um eine Gnade zu erbitten. — 4539 milte fem., Freigebigkeit. — 4540 gedingen swv., hoffen, worauf rechnen. — unverseit, unversagt, unverweigert. — 4542 nâch der, um derentwillen. — 4544 sues ir gebietet was ihr nur befehlt, zu haben begehrt; über den Genetivus swes vgl. was Paul Mhd. Gramm. 344 über die Attraktion vermerkt hat. — 4546 betelich

an disem künige betrogen:

adj, was zu bitten sich geziemt, gewährt werden kann.

4547 es an einen lân, es einem überlassen, anheimstellen. — 4548 soviel, soweit ich euch kenne. — 4549 missezemen stv., übel anstehen. — 4550 itt iz nemen, etwas als Ausnahme hinstellen, einen Vorbehalt machen. — 4553 ez her ze mir lân, es meinem Ermessen, meiner Wahl überlassen,

mir frei stellen. 4555 widerreden wie 1867. — 4559 an einem betrogen sin, in Bezug auf jemand falsch berichtet sein, sich über ihn täuschen. —

|        | diu werlt hât vil von im gelogen.<br>man sagt von sîner miltekeit,<br>ezn wurde riter nie verseit<br>swes er in ie gebæte.<br>sîn êre sî unstæte, | 4560  |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|        | dem er wol gevalle.»                                                                                                                              | 4565  |
|        | ditz bågen horten alle                                                                                                                            |       |
|        | die von der tavelrunde.                                                                                                                           |       |
|        | si språchen mit éinem munde:                                                                                                                      |       |
|        | «herre, ir habet missetån,<br>welt ir den riter alsus lån.                                                                                        | 45.50 |
|        | went ir den riter alsus lan. wem habt ir ouch iht verseit?                                                                                        | 4570  |
| - 170  | ,, 0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                                                                                           |       |
| s. 173 | er gelichet sich wol einem man                                                                                                                    |       |
|        | der beteliche biten kan.                                                                                                                          |       |
|        | scheidet er von hinnen                                                                                                                            | 4575  |
|        | mit selhen unminnen,                                                                                                                              | 4010  |
|        | ern gesprichet nimmer mêre                                                                                                                        |       |
|        | dehein iuwer êre.»                                                                                                                                |       |
|        | Der künec sich bedähte                                                                                                                            |       |
|        | und schuof, daz man in brâhte,                                                                                                                    | 4580  |
|        | unde gelobete im des stæte,                                                                                                                       | 2000  |
|        | ze leistenne swes er bæte.                                                                                                                        |       |
|        | ouchn bedorfte er mêre sicherheit:                                                                                                                |       |
|        | wan sîn wort daz was ein eit.                                                                                                                     |       |
|        | dô bat er als ein vrävel man,                                                                                                                     | 4585  |
|        | daz er müese vüeren dan                                                                                                                           |       |
|        | sin wip die küneginne.                                                                                                                            |       |
|        | daz hete die sinne                                                                                                                                |       |
|        | dem künege vil nåch benomen.                                                                                                                      |       |
|        | er sprach: «wie bin ich überkomen!                                                                                                                | 4590  |
|        | die disen råt tåten,                                                                                                                              |       |
|        | die hant mich verräten.»                                                                                                                          |       |

<sup>4564</sup> eine mildere (höfische) Form des Fluches für: ehrlos sei der. — 4565 einem wol gevallen, hier in dem Sinne: von einem gelobt werden. — 4566 bägen stv. und swv., zanken, schelten. — 4568 mit einem munde, einstimmig — Wigalois 18, 26. — 4576 unminne, Übelwollen, Unfreundlichkeit; hier pl., unfreundliche Gesinnungen. — 4578 eines ère gesprecken, jemandes in Ehren gedenken, ein Wort der Anerkennung von einem sußern, ihn loben; vgl. zum 1. Büchl. 572 (J. Tit. 3288, 1). — 4580 schaffen stv., bewirken, befehlen. — 4581 stæte stf., Beständigkeit, Treue; vgl. Erec 3496. — 4585 vrävet adj., unerschrocken, kühn. — 4596 müezen, hier: dürfen, können. — 4590 überkomen, überwinden, überlisten.

listen.

|        | Dô in der riter zürnen sach,                              |      |
|--------|-----------------------------------------------------------|------|
|        | dô trôster in unde sprach:                                |      |
|        | «herre, habent guote site,                                | 4595 |
|        | wand ich ir anders niht enbite                            | 500  |
|        | niuwan mit dem gedinge,                                   |      |
|        | ob ich si hinnen bringe;                                  |      |
|        | ir håt der besten ein her:                                |      |
|        | ob ich si in allen erwer,                                 | 4600 |
|        | die mir durch si ritent nach.                             | 4000 |
|        | ouch ensól mir niht wesen gâch.                           |      |
| 3. 174 | <b>U</b> ,                                                |      |
| 3. 1/T |                                                           |      |
|        | und wizzet wol, swer mich jage,<br>daz ich sin wol erbite | •    |
|        |                                                           | 4605 |
|        | und nimmer gerite                                         |      |
|        | deste dråter umbe ein hår.»                               |      |
|        | nû muose der kunec lâzen war                              |      |
|        | daz er gelopte wider in:                                  |      |
|        | er vuorte die küneginne hin.                              | 4610 |
|        | Unde dô sî schiet von dan,                                |      |
|        |                                                           |      |
|        | dô sach si jæmerlichen an                                 |      |
|        | alle, die dâ wâren,                                       |      |
|        | und begunde gebären                                       |      |
|        | als ein wîp diu sêre                                      | 4615 |
|        | sorget umbe ir êre,                                       |      |
|        | unde mante si als sî kunde                                |      |
|        | mit gebærde und mit munde,                                |      |
|        | daz man sî ledeget enzît.                                 |      |
|        | der hof enwart vor des noch sit                           | 4620 |
|        | sô harte nie beswæret:                                    |      |
|        | doch wåren si unerværet                                   |      |
|        | die sî dâ vüeren sâhen.                                   |      |
|        | då wart michel gåhen:                                     |      |
|        | ez rief dirre unde der:                                   | 4625 |
|        |                                                           |      |

«harnasch unde ros her!»

<sup>4595</sup> guote site haben, sich ruhig und still verhalten, gelassenes Bebhmen zeigen. — 4597 daz gedinge, die Bedingung, Voraussetzung; hierbeh ob im folgenden Verse — daß. — 4600 ervern mit dat. und acc., gegen hen etwas behaupten durch den Kampf. — 4601 nur so wie ich's bisher amer gewohnt war. — 4605 sin erbiten stv., ihn erwarten.

4619 ledegen, befreien. — 4622 unerværet wie 3250. — 4625 dirre unde ry, dieser und jener; vgl. Mhd. Wörterb. I, 314b. — 4626—28 vgl. Wigaris 16, 28—30. —

und swer ie gereit wart, der jagte nâch ûf die vart.

| s 175 | Si språchen: «es wirt guot råt,<br>sit erz uns so geteilet håt:<br>er vüeret si unverre,<br>ezn si daz unser herre                              | <b>4630</b> . |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|       | mit im wider uns sî.» dô sprach der herre Keii: «in beschirmt der tiuvel noch got, der uns disen grözen spot an miner vrouwen hât getân,        | 4635          |
|       | ezn müeze im an sin êre gân. ich bin truhsæze hie ze hûs, unde ez hât der künec Artûs verschuldet umb mich harte wol, daz ich gerne ledegen sol | 4640          |
|       | mine vrouwen sin wip.  zware ez gêt im an den lip: ern vüert si sunder minen danc nimmer eines ackers lanc. weizgot, wester mich hie,           | 4645          |
| ٠     | ern wære her ze hove nie<br>ûf sus getåne rede komen:<br>ich sol si im schiere hån benomen.                                                     | 4650          |

Iu solte versmåhen daz gemeine nâch gâhen waz sol dirre ungevüege schal, daz dirre hof über al durch einen man wil rîten? 4655 ich getrûwe im wol gestriten:

nehmen. -

<sup>4628</sup> vart, Fährte, Weg.
4630 ez einem teilen, einem etwas in Theile sondern, zwischen denen er wählen soll; einem eine Wahl, eine Bedingung stellen (mit Beziehung guf 4596 fg.); vgl. über einem ein spit teilen die Anmerk. zu 4873; zu den Liedern 9, 8; 1. Büchl. 1905; Gregor 1860. — 4641 verschulden swv., verdienen. — 4646 acker masc., hier als Längenmaß gefasst, ebenso 5325; schon bei Heinrich von Veldecke 8955; Bartsch zu Berthold's Crane 4396; Demantin 9174; Buch von guter Speise no. 14: siede die wirz gein einme acker lanc hin und wider; Bechstein zu Liechtenstein 210, 1 (699, 5). — 4649 üf sus getäne rede, solcher Sache willen, in solcher Absicht 4651 nir versmädet ez, es dünkt mir smæhe, d. h. verächtlich, entehrend. — 4654 über al, sammt und sonders, keiner ausgenommen. — 4656 einem gestriten stv., einem im Streite Stand halten, es mit ihm aufnehmen.

ich eine bin im ein her.
ern gesétzt sich nimmer ze wer,
swenn er siht, daz ich ez bin:
unde waz hulfez in?
ir mugt wol alle hie bestån,
stt ich michz an genomen hån:
ich erlåze iuch aller arbeit.»
hie mite was ouch er bereit
und was der erste an in:
ouch gerfet der erste ungewin
ze sinen uneren,
als er den gast bat keren.

Daz was in einem walde. ouch kêrter alsô balde: 4670 mit grôzen kreften stach er in enbor ûz dem satele hin. daz im ein ast den helm gevienc und bi der gurgelen gehienc. und wan daz in sîn geverte 4675 der übele tiuvel nerte. sô wær er dâ benamen tôt: doch leit er hangende nôt. er wart doch leider ledec sit: doch hienc er då unz an die zit. 4680 daz er vor in allen leit laster unde arbeit.

Der næhste was Kålogreant,
der in då hangende vant
niht anders wan als einen diep: 4685
dern lôste in niht, ez was im liep.
der gåhte ouch an den gast:
vil lützel doch des gebrast,

4661 hie bestän hier bleiben. — 4665 und war der erste, der sich an ihn machte; Erec 2470, 2665; Wolfram's Willeh. 335, 18; 341, 5; Wigalois 16, 30; Eraclius 1551; Ebernand 3664—65.

4670 auch machte der fremde Ritter sofort gegen Keil Kehrt. —

4688 doch fehlte nicht viel. -

8, 176

<sup>4670</sup> auch machte der fremde Ritter sofort gegen Keil Kehrt. — 4673 gerähen stv., zu fassen bekommen. — 4674 gurgele, gurgel swf. und stf., Gurgel, Kehle, — gehiene, blieb hängen; Steinmeyer's Zeitschr. 20 174 dé Absalon gehie bi dem häre an einem aste. — 4675 wan daz in nerte, hätte ihn nicht gerettet (nisi quod eum seranti). — geverte swm., der Gefährte, Geselle. — 4677 benamen, entschieden, bestimmt. — 4678—80 man beachte das dreimalige doch, welches nach Lachmann hier das höhnende Wiederholen zweier einander Widersprechenden nachahmt».

s. 177

daz im niht same geschach, wande ern ouch dernider stach. die in sît hangen sâhen, den benam daz gâhen der unwille und sin schalcheit. daz männeclich vür reit.

> 469 -5 470- 470

> > 470 = Oi

In erréit ûf einem gevilde Dodines der wilde unde brach ûf im sîn sper: då mite wart ouch er gesetzet ûf daz gras als lanc sô daz sper was. Segremors erreit in dô: dem geschach rehte alsô. dar nâch erreit in Hênete. dem er alsam tete. Plîopléherîn und Millemargot die wurden beide ir selber spot mit selhem ungevelle und Îdêrs ir geselle.

4710 0 4715

Daz ich si alle nenne. die ich då erkenne. daz ist alsô guot vermiten: wan alle die im nâch riten die ströut er nåch ein ander. nieman envander der die vrouwen lôste. ir wære komen ze trôste mîn herre Gâwein. der je in riters êren schein:

4692 den benam bedeutet hier nach dem Zusammenhange (mit Bezug auf 4686) den benam den muot in ze kæsene: die hinderte, die ließ nicht dazu (d. h. ihn loszumachen) kommen ihr Eilen. — 4694 sodaß Mann für Mann, jeder (männeciich) vorüberritt; vgl. die Anm. zu 63 und zu Erec 2140 und Lexer's HWörterb. 2034.

4713 ströuwen swv., streuen, niederstrecken. - 4718 vgl. Wigalois 18, 18. -

<sup>4695</sup> errîten stv., reitend einholen. - 4696 vgl. Erec 1636. - 4700 sper 4695 erriten stv., reitend einholen. — 4696 vgl. Erec 1636. — 4700 sper stn., hier als Längenmaß gefasst (wie schaft, sperschaft): er flog so weit als die Länge des Speeres betrug; vgl. Erec 6920: Erecken er då nider stack hinderz ors an daz gras als lanc als der schaft was, und 2802; ther sper in diesem Sinne vgl. noch Oswald 1806: alse höch als driu sper; C. Schmidt, Die Gottesfreunde u. s. w.: ein stein, mê den eines langen speres höch und breit; Laßberg's LS. 2, 518, 525: er rait wol dryer sper lanck. — 4701 wigal. 17, 3; vgl. Erec 1664. — 4705 vgl. Erec 1650. — 4707 daz ungeetle, der unglückliche Fall, die Niederlage.

done was er leider niender då.

78

3

| ér kóm aber så morgen an dem næhsten tage, unde durch des küneges clage sô ist er nåch gestrichen und wil im nämelichen | 4720 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| wider gewinnen sin wip                                                                                                  | 4725 |
| ode verliesen den lîp.                                                                                                  |      |
| Ich suocht in in den selben tagen,                                                                                      |      |
| als ich ez gote wil clagen,                                                                                             |      |
| daz ich sîn dâ niht envant.                                                                                             |      |
| 02 120 111 20 01110 III 80 11011,                                                                                       | 4730 |
| daz er mir müese gestån                                                                                                 |      |
| ze mînem kumber den ich hân:                                                                                            |      |
| mîn wîp ist sîn swester.                                                                                                |      |
| ich kom alrest gester:<br>und sit ich sin äne komen bin,                                                                | 4735 |
| so ist aller min trost då hin.                                                                                          | 2100 |
| enmuoz ich niht wol sorgen?                                                                                             |      |
| wan nû verliuse ich morgen                                                                                              |      |
| alle mîn êre.»                                                                                                          |      |
| Nû erbarmt ditz sêre                                                                                                    | 4740 |
| den riter der des lewen pflac.                                                                                          |      |
| er sprach: «ich sol umbe mitten tac                                                                                     | •    |
| morgen komen an eine stat,                                                                                              |      |
| dar mich ein vrouwe komen bat,                                                                                          |      |
| diu mir vil gedienet håt,                                                                                               | 4745 |
| und der ez an den lîp gât,                                                                                              |      |
| enkume ich dar niht enzit.                                                                                              |      |
| ob ir des gewis sît,<br>daz uns der rise kumt sô vruo,                                                                  |      |
| swenne ich min reht getuo,                                                                                              | 4750 |
| daz ich im an gesige,                                                                                                   |      |
| 00-1                                                                                                                    |      |

nelichen, vgl. zu 1976.
daz niht, ohne daß. — 4730 die verwandtschaftliche Beziehung
uns beiden ist der Art. — 4731 müese, als mäc (Verwandter)
1 verpflichtet wäre. — gestän, beistehen. — 4732 ze, bei. — 4734 alaus aller érest verkürzt, nun erst, eben erst. — 4735 sin äne,
n (eigentlich seiner beraubt, denn äne ist Adjectiv; vgl. des äne
liedern 14, 8; sin äne im Gregor 2546 und Pfeiffer's Altd. Beisp.
33).

enzît = in zît, bei Zeiten. — 4750 sîn reht getuon, hier: seiner btung als Ritter sich unterziehen. — 4750—55 Der Dichter liebt

| ob ich vor im niht tôt gelige,<br>daz ich umbe mitten tac<br>dannoch hin komen mac |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|
| dar ich mich gelobet hån,                                                          | 4755 |
| sô wil ich in durch iuch bestån                                                    |      |
| und durch iuwer edel wip:                                                          |      |
| wan mir ist mîn selbes lîp                                                         |      |
| niht lieber danne ir bruoder ist.»                                                 |      |
| nû kom gegangen an der vrist                                                       | 4760 |
| des wirtes tohter und sin wip.                                                     |      |
| nu gesach er nie kindes lîp                                                        |      |
| scheener dan diu selbe magt,                                                       |      |
| enhete si sich niht verclagt.                                                      |      |
| nu enpfiengen si in beide wol,                                                     | 4765 |
| als man lieben gast sol.                                                           |      |
|                                                                                    |      |

Do sprach der wirt: « mich dunket guot, daz ir vil dienesthaften muot traget iuwerm gaste. er hât sich alsô vaste 4770 unser swære an genomen, wir suln si mit im überkomen. geruochet sin unser trehten. er spricht, er welle vehten: dô ich im mîne clage tete. 4775 do gelobter mir åne bete, s. 180 er welle durch uns tôt ligen ode dem risen an gesigen, dem ich sô vil vertragen muoz. nû gnådet im ûf sînen vuoz: 4780

es, Zwischensätze, namentlich relative, des Nachdrucks halber ihrem Hauptsatze voranzustellen; vgl. besonders die Anmerkung zum Armen Heinrich 1493. Dasselbe ist hier und V. 4796 fg. der Fall. Man übersetze: sodaß ich noch um Mittag, sobald ich meiner Ritterpflicht mich entledigend ihn besiegt und mein Leben vor ihm behalten habe, dorthin gelangen kann, wohin ich zu kommen gelobt habe. — 4760 an der erist, in diesem Augenblick. — 4764 sich verklagen, sich infolge Klagens entstellen; sich abhärmen, abweinen; derselbe V. 1154.

4768—69 einem dieneshaften muot tragen, dienstwillig, aufmerksam sein

<sup>4768-69</sup> einem dieneshaften muot tragen, dienestwillig, aufmerksam sein gegen einen; ihm mit Aufmerksamkeit entgegenkommen. — 4770 also vaste, so sehr, so entschlossen. — 4772 überkomen, vgl. zu 4590. — 4773 trekten (trektin, truktin) masc., Herr, Gott. — 4775-76 sind, weil es hieß daß sie in der ältesten Handschrift fehlten und weil sie mit Rücksicht auf ihren Inhalt entbehrlich schienen, von Lachmann gestrichen worden. — 4779 ezeinem vertragen, es einem hingehen lassen, nachsehen. — 4780 nun efallt ihm zu Fuße und danket ihm. B. —

daz ist mîn bete und mîn gebot.»
her Îwein sprach: «nu enwelle got
daz mir diu unzuht geschehe,
daz ich ze mînen vüezen sehe
diu mîns hern Gâweins swester ist.
jâ wære des, wizze Krist,
dem künige Artûs ze vil.
ich sol unde wil
gedienen immer mêre,
daz sî der grôzen êre
mich armen man erlâze:
mich gnüeget rehter mâze.

Ich sage iu wie ich in bestê.
als ich iu gelobte ê,
kumt er uns vruo ze selher zît,
swenne sich endet der strît,
daz ich umbe mitten tac
ir ze helfe komen mac
der ichz ê gelobet hân,
sô wil ich in durch iuch bestân,
durch mîner vrouwen hulde
und durch iwer unschulde.»

Des trôstes wurden sî vrô
unde machten im dô
beide vroude unde spil.
und sine dûhte niht ze vil
deheiner der êren,
die sî mohten kêren,
im ze sînen hulden:
sî dûhte ez wære von schulden.
sî prîsten sêre sînen muot:
er dûhtes biderbe unde guot.
und allen wîs ein hövesch man.

<sup>1. 238. — 4783</sup> daß ich mich so ungesittet, so unschicklich betrage. —89 ich werde und will mich immer dafür verpflichtet halten, danntlich oder ergeben zeigen. — 4792 mich genüeget mit gen., mir etwas, ich bin zufrieden damit.

als, sowie. — 4796—98 sind wie 4750—55 aufzufassen: daß ich littag, sobald der Kampf zu Ende ist, ihr zu Hilfe kommen kann. - 2 besagen dasselbe wie 4756—57. — miner vrouwen, d. i. Gawein's er.

spil neutr., Vergnügung, Zeitvertreib, Unterhaltung. — 4806—7 und roß, von ihnen wurde gespart keine Ehrenbezeigung. —

| daz kurn sî dar an,<br>daz der lewe bî im lac               | 4815 |
|-------------------------------------------------------------|------|
| und anders sites niene pflae<br>niuwan als ein ander schäf. |      |
| guot spise und dar nåch senfter slåf                        |      |
| diu wâren im bereit hie,                                    |      |
| und erwachte do der tac ûf gie                              | 4820 |
| und hôrte eine messe vruo                                   |      |
| unde bereite sich derzuo,                                   |      |
| als er kempfen wolde                                        |      |
| den der då kumen solde.                                     |      |
| Als er dô niemen komen sach,                                | 4825 |
| daz was im leit, unde sprach:                               |      |
| «herre, nû wær ich iu gereit:                               |      |
| iu ist der lîp unverseit:                                   |      |
| wâ ist der dâ komen sol?                                    | 1000 |
| min tweln enkumet mir niht wol:                             | 4830 |
| ich sûme mich vil sêre.                                     |      |
| ez gêt an al mîn êre,                                       |      |

Vil müelich was in ein dinc: sîne westen welch gerinc in aller beste èrte. der im den muot bekêrte. 4840 wan der wirt bôt im sîn guot: er sprach: «sone stât niht mîn muot, daz ich ûf guotes miete den lip iht veile biete»,

4835

swaz ich nû nie gebîte: ez ist zît daz ich rîte.»

und wurden trûrec als ê.

s. 182 diu drô tet in wê,

<sup>4814</sup> sikurn præt. von kiesen. — 4817 ein (der) ander findet sich öfter wie hier scheinbar pleonastisch, um die Ebenbildlichkeit der verglichenen Sache oder Person hervorzuheben; vgl. Pass. K. 257, 85: er lac då als ein ander bloch; 597, 21: der lichname lac då alsam ein ander rone; 99, 13: die pfert bewarn als ein ander kneht; einen ähnlichen Gebrauch besprechen die Anmerkungen zu Iwein 687 u. 8142; vgl. Germanis 17, 124; Zeitschr. für deutsche Philologie 4, 110.

4830 mein Warten passt mir nicht, ist mir recht ungelegen. — 4833 ge-

biten stv., warten, verweilen.

4837 müelich adj., beschwerlich, sorglich. — 4838 gerine maso., Anstrengung, Bestrebung. — 4840 einem den muot bekeren, eines Sinn ändern, einen auf andere Gedanken bringen. — 4843 miete fem., Lohn; of guotes miete, um Gewinn von Gut. —

| und widersaget imz dô gar. des wurden si harte riuwevar, der wirt und das gesinde, diu vrouwe mit ir kinde. ez wart vil dicke von in zwein | 4845 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| sin bester vriunt her Gawein<br>án dér bete genant<br>unde er bi im gemant;<br>und manten in sô verre,<br>daz got unser herre              | 4850 |
| im sælde und êre bære,<br>der erbarmherze wære:<br>erbarmet er sich über si,<br>då stüende gotes lon bi.                                   | 4855 |

Daz beweget im den muot: wan er was biderbe unde guot. 4860 man sagt, daz in betwunge diu tiure manunge, do er ir dürfte rehte ervant. und im sô ofte wart genant got unde her Gâwein: 4865 wan swederm er under den zwein græzern unwillen truoc, dem diente er gerne genuoc.

Des wart sin muot zwivelhaft. er gedahte: «ich darf wol meisterschaft. 4870 sol ich daz wægest ersehen. mir ist ze spilne geschehen ein gåch geteiltez spil:

4845 ez im widersagen, es ihm ab- oder ausschlagen. - 4846 riuwevar adj.,

4845 ez im videragen, es ihm ab- oder ausschlagen. — 4846 riuwerar adj., betrübt aussehend, leichenblaß. — 4852 und er ward bei, um Gawein's willen beschworen. — 4853 sô verre, so hoch und theuer, so dringend. — 4855 im, demjenigen. — beren stv., bringen, verleihen, gedeihen lassen. — 4855 erbarmherze adj., barmherzig; vgl. Erec 9726.

4663 das dringende Bitten und Mahnen; man sagte: einen tiure (hoch und theuer) manen. — 4863 dürfte stt., bedürftige, hilflose Lage. — errinden stv., gewahr, inne werden. — 4866—68 «es würde schwer zu sagen sein, ob Iwein seinen Gott oder seinen Gawein lieber hatte; aber soviel ist wahr, auch dem, dem er vielleicht den minnern willen truoc, diente er gerne genuoc.» B. — 4866 dem that er bereitwillig Alles zu Liebe; für den scheute er gewöhnlich kein Onfer.

gerne genuoc. B. — 4888 dem that er bereitwining Alies zu Liebe; iur den scheute er gewöhnlich kein Opfer.

4870 ich darf wol meisterschaft, ich habe gewiss viel Kunst nöthig; es ist keine Kleinigkeit. — 4871 daz wægest, das Wahrscheinlichste, das Beste (unter den zu wählenden Gegenständen). — 4872—73 Sinn: mir ist die Aufgabe zugefallen, eine verhängnissvolle Wahl zu treffen (mich in

ezn giltet lützel noch vil. 487 niuwan al mîn êre. ich bedarf wol guoter lêre. ich weiz wol, swederz ich kiuse, daz ich an dem verliuse. möht ich ir beider gepflegen. ode beidin låzen under wegen. 488 ode doch daz eine, sô wær min angest cleine: sus enweiz ich min deheinen råt, ich bin, als ez mir nû stât. gunêret, ob ich rîte, 488 == und geschendet, ob ich bite. nune mag ichs beidiu niht bestån und getar doch ir dewederz lân. nû gebe mir got guoten rât, 4890 •0 der mich unz her geleitet håt. daz ich mich beidenthalp bewar, s. 184 sô daz ich rehte gevar.

> Ichn wil benamen die niht lån, der ich mich è geheizen han und diu ir angest unde ir leit niuwan von minen schulden treit: wan lieze ich die danne,

4895

4894 sich einem geheizen, sich (d. h. seine Hilfe) einem versprechen. -4897 danne, alsdann, darnach, d. h. nachdem ich ihr meine Hilfe ver-

einer unvorhergesehenen Wahl zu entscheiden); einem ein spil teilen, einem 🗷 einer unvorliergesenenen Wahl zu entscheiden); einem ein spitteilen, einem Janfgaben, Bedingungen, Alternativen stellen, zwischen denen er zu wählen, sich zu entscheiden hat; gäch geteilt heißt das spit, insofern es urplötzlich, wider Erwarten schnell, unversehens, gleichsam vom blinden Ungefähr verhängt ist, daher schlimm, verhängnissvoll; dasselbe bedeutet
gäch in der Zusammensetzung gächschepfen (= die Schicksalsgöttinnen, insofern sie unversehens, nach einem blinden Zufall Tod und andere Widersofern sie unversenens, nach einem blinden Zufall Tod und andere widerwärtigkeiten verhängen, vogl. Germania 1, 238), ferner in geher töt oder
gåtöt, gåsterbe, gehez ende. — 4874-75 wörtlich: es handelt sich weder umwenig noch um viel, sondern um all meine Ehre, d. h. es steht nichts
anderes (nichts geringeres) als all meine Ehre auf dem Spiel; häufiger istdie gleichbedeutende Redensart: ez giltet minre noch mere word h. s. w.
rgl. die Anm. zum Erec 841 und zum Armen Heinrich 741; Iwein 6315 u.
7711. Sonst findet sich weder wenig noch vil oder weder unde wenig noch
wind meil all Imsekreibnung für: ganz und gar nichts. um gar nichts bes 7711. Sonst findet sich weder wenig noch vil oder weder umbe wenig noch umbe vil als Umschreibung für: ganz und gar nichts, um gar nichts, beschigt, Urkundenbuch des Stiftes Klosterneuburg, I, 335, 338, 364; und die Redensart mit lützel oder mit vil in Schreiber's Urkundenbuch, I, 327, 329, 330. — 4877—78 vgl. Erec 3157—58. — 4879 ir beider gepflegen, beides (d. h. sowol hier für meinen Wirth als dort für die gefangene Lunete kämpfen) besorgen, thun. — 4880 under wegen läzen, ungethan lassen, unterlassen. — 4883 sus, so aber, in diesem Falle dagegen. — 4884 als ezmir nü stät, so wie es jetzt mit mir steht, wie jetzt meine Lage ist. — 4891 beidenthalp adv., auf oder nach beiden Seiten. — 4892 rehte gerarn. 4894 sich einem geheizen, sich (d. h. seine Hilfe) siene — 3200 mehr von der versche gerarn.

|     | wie zæme daz guotem manne?             |      |
|-----|----------------------------------------|------|
|     | doch wære diu eine magt                |      |
|     | då wider schiere verclagt.             | 4900 |
|     | wider dem schaden der hie geschiht,    | '    |
|     | gieng ez mir an die triuwe niht.       |      |
|     | so wære ouch dirre wirt wol wert,      |      |
|     | der ouch miner helfe gert,             |      |
|     | und hern Gaweins swester unde ir kint, | 4905 |
|     | diu mir ze herzen gênde sint           |      |
|     | durch sich selben und durch in.        |      |
| •   | dem ich des wol schuldec bin,          |      |
|     | daz ich im niht des abe gê,            |      |
|     | daz im ze dieneste gestê.              | 4910 |
|     | muoz ich si under wegen lån.           | 4010 |
|     | sô habent sî des immer wân.            |      |
|     | daz ich des lîbes sî ein zage.»        |      |
|     | uaz ich des hoes si em zage."          |      |
|     | Nû schiet den zwivel und die clage     |      |
|     | der grôze rise des sî dâ biten:        | 4915 |
|     | der kom dort zuo in geriten            | -010 |
|     | und vuorte sîne gevangen.              |      |
|     | an den het er begangen                 |      |
|     | grôze unhövescheit.                    |      |
| 85  | in wåren aller hande cleit             | 4920 |
| .00 | ze den zîten vremde,                   | 4020 |
|     | niuwan diu bœsten hemde                |      |
|     |                                        |      |
|     | diu ie küchenkneht getruoc.            |      |
|     | sî treip ein getwerc, daz sî sluoc     | 4005 |
|     | mit siner geiselruoten,                | 4925 |
|     | daz si über al bluoten.                |      |
|     |                                        |      |

Die herren riten ungeschuoch: ir hemde was ein sactuoch,

1

chen (4894). — 4900 då wider, dagegen, in Vergleich dazu. — veren, verschmerzen. — 4902 stünde nicht auf dem Spiel, geriethe nicht iefahr mein Wort (meine Ehre). — 4907 durch in, d. h. um Gaweln's an. — 4909 einem eines d. abe gån, einem etwas verweigern. — 4910 woo ihm gedient werden könne oder solle. — 4913 daß ich mich scheue 1 Leben zu wagen; derselbe Vers im 2. Büchl. 486. 1914 den zwivel scheiden, dem Zweifel, der Besorgniss, der Gefahr ein 8 machen. — clage fem., Noth. — 4915 des si då biten, auf den sie zeten. — 4921 mir ist vremde, ich habe nicht (wie mir ist titure). — getwere oder twere stn. (stm. nur in md. und nd. Denkmälern, vgl. pt's Zeitschrift XI, 496, 141; 494, 63; 495, 113; Eilhart ed. Liechten-18. 19 (50 u. 61) u. Einl. S. LXXXV; Demantin 7245; Altd. Blätter 8, 229), der Zwerg. — 4925 geiselruote swf., Peitsche.

gezerret, swarz unde grôz: 49 die edelen riter waren bloz an beinen joch an armen. den gast begunde erbarmen diu grôze nôt die sî liten. ir pfert waren, diu sî riten, 49-35 tôtmager unde kranc: ir ietwéderz strûchte unde hanc. die vüeze wâren in unden zesamene gebunden und die hende vaste 40 ze rücke mit baste. 49den gurren, die si truogen hin. den warn die zagele under in zesamene gevlohten. daz sî niene mohten 49- 45 ein ander entwichen. dò sì sô jæmerlichen ir edel vater rîten sach. s. 186 daz im sîn herze niene brach von jamer, des wundert mich: 49:= -50 wande ez was wol iæmerlich.

> Sus vuorte ers vür daz bürgetor: då hôrten sî in ruofen vor, er hienge si alle viere. ob man si niht vil schiere mit ir swester lôste. dô sprach der sî dâ trôste, der riter der des lewen pflac: «zwåre, herre, ob ich mac, ich ledige unser gesellen. got sol disen vellen: er ist ein unbescheiden man. mich sterket vaste dar an

4964)

verständig, rücksichtslos, ungebildet. -

<sup>4939</sup> exerrissen, schmutzig und grob» (B.); vgl. Erec 324 und Genesis (Fundgr. II) 21, 4. — 4935 totmager adj., bis zum Sterben mager, mager wie der Tod; vgl. Anm. zum 2. Büchl. 20. — 4936 tetweder (aus is-deweder) eigentlich ein jeder von weien, hier jeder von den vieren. etrachen swr., straucheln, stolpern. – hane præt, von hinken stv., welches jetzt nur noch in Dialekten als stark flectiertes Zeltwort fortlebt. — 4940 u rücke, auf dem Rücken. - 4941 gurre swf., schlechte Stute, schlechtes Pferd. - 4942 zagel stm., Schwanz. - under in, untereinander. 4960 Gott wird diesen zu Falle bringen. - 4961 unbescheiden adj., un-

| DER RIESE HARPIN. GINOVERENS ENTFÜHRUNG.                                                                                                                                                                | 175          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| iwer reht und sîn hôchvart,<br>daz diu ie sô grôz wart.<br>ern kan sich lasters niht geschamen,<br>daz er sị ir geburt unde ir namen<br>niht kan geniezen lân,                                          | 4965         |
| swaz si im joch hæten getån. ichn sol deheinen riter schelten: iedoch muoz er engelten sîner ungewizzenheit. zwârè, mac ich, ez wirt im leit.»                                                          | 4970         |
| Er hete in kurzen stunden<br>den helm ûf gebunden<br>und was vil schiere gereit:<br>daz lêrte in diu gewonheit.<br>187 sîn ros sach er bî im stân,                                                      | 4975         |
| er hiez die brücke nider lân. er sprach: «ditz sol sich scheiden unser eime ode uns beiden nâch schaden und nâch schanden. ich getrûwes mînen handen, daz ich sîne drô genidere.                        | 4980         |
| zwâre er muoz iu widere iuwer sûne gesunde geben, od er benimt ouch mir daz leben: swederz der sol geschehen, daz hât man schiere gesehen.» sus was im an den risen gâch: sîn lewe volgt im allez nâch. | 4985<br>4990 |
| Dô in der rise komen sach,<br>daz was sîn spot, unde sprach:<br>«ouwê, ir vil tumber man,                                                                                                               | 1000         |
| waz nemet ir iuch an,<br>daz ir als ungerne lebt                                                                                                                                                        | 4995         |

<sup>5-67</sup> daß er ihnen ihren Adel und ihren Namen nicht zu Gute komaläßt; daß er sie ihres Adels halber nicht schont. — 4971 ungewizzenfem., Unverständigkeit, unziemliches Benehmen. 4973 in kurzen stunden, in wenigen Augenblicken. — 4979-81 sich iden einem näch schaden, auf eine nachtheilige Weise für einen sich en oder entscheiden. — 4982 einem eines d. getrüwen, einem etwas zunen. — 4983 sine drö genideren, seine Drohungen niederdrücken oder ichte machen. — 4985 gezunt adi, unversehrt, lebendig. — 4988 das d, soll man bald sehen; über Verwendung des Perf. statt des Fut. et. vgl. Paul Mhd. Grammat. 278, 2.

und sus nach dem tode strebt?
daz ist ein unwiser rat:
und swer iu daz geraten hat,
dem ist iuwer leben leit,
und wil sich mit der warheit
vil wol an iu gerochen han,
swaz ir im leides habt getan,
und hat sich ouch gerochen wol,
wand ich daz schiere schaffen sol,
daz ir im niemer me getuot
weder übel noch guot.»

s. 188 Des antwurt im her Îwein sô:
 «riter, waz touc disiu drô?
 lât bœse rede und tuot diu werc:
 ode ich entsitze ein getwerc
 harter dan iuwern grôzen lip.
 lât schelten ungezogeniu wip:
 dien mugen niht gevehten.
 und wil sîn unser trehten
 nâch rehtem gerihte pflegen,
 sô sit ir schiere gelegen.»

Nû hâte dem risen geseit sîn sterke und sîn manheit waz im gewæfen töhte und wer im geschaden möhte: in dûhte er hete wâfens gnuoc an einer stangen die er truoc. nû vröute sich her İwein, daz er als ungewâfent schein. under den arm sluoc er mit guotem willen daz sper und nam daz ors mitten sporn und het in ûf die brust erkorn

<sup>5000</sup> mit der warheit, fürwahr, wahrhaftig. — er wil, er meint. 5009 base rede, «Drohungen, hinter denen nichts ists. B.; leere, tige Reden. — 5010 entsitzen mit aoc., sich vor etwas entsetzen, es : ten. — 5011 harter comp. adv., stärker, mehr. — 5015 sin nach ; geritte pflegen, es nach rechtem Gericht ergehen oder Gerechtigkeit i lassen.

<sup>5019</sup> wozu ihm Wassen nütze wären. — 5025 under den arm sta daz sper, «so daß er es mit der sperschibe (einer Scheibe am Grif Speeres) gegen seine Brust ansetzte». B. — 5026 mit guotem willen, t drossen. — 5028 einen üf die brust erkiesen, es auf seine Brust abs ihm nach der Brust zielen. —

|        | DER RIESE HARPIN. GINOVERENS ENTFÜHRUNG.                                                                                                                                                                                                 | 177          |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|        | und stach im einen selhen stich,<br>daz daz sperisen sich<br>löste von dem schafte<br>und im in dem libe hafte.                                                                                                                          | 5030         |
| s. 189 | ouch sluoc im der rise einen slac, daz ich daz wol sagen mac, het in daz ors niht vür getragen, daz er im hæte geslagen noch einen slac als er do sluoc, es wær ze dem tode genuoc: do truoc in daz ors dan, unz daz er daz swert gewan. | 5035<br>5040 |
|        | -                                                                                                                                                                                                                                        | 9040         |
|        | Så kêrter wider ûf in, unde gestiurte in des sin sin, sin kraft und sin manheit, dô er wider ûf in reit, daz er im eine wunden sluoc. dô in daz ros vûr truoc, do sluoc im der rise einen slac, daz er då gar gestrahter lac             | 5045         |
|        | vor ûf dem rosse vür tôt.<br>do ersach der lewe sine nôt<br>und lief den ungevüegen man<br>vil unsitelichen an                                                                                                                           | 5050         |
|        | und zarte im cleit unde brât als lanc sô der rücke gât von den ahseln her habe, unze daz der michel knabe als ein ohse erluote                                                                                                           | 5055         |

und wante die ruote, die er då ze wer truoc.

<sup>5030</sup> sperisen stn., die eiserne Spitze am Speer; so in den Statuten des Deutschen Ordens, c. 24; in J. Rothe's Chronik, S. 242; vgl. Lexer II, 1082 und Parzival II, 16. Die Handschriften gehen an dieser Stelle weit auseinander, und zwar nach Lachmann: ysen (ysne d, iserne A) sper AEd, sperisen Db, ysich B, vsin a; vielleicht hieß es bloß isen, das wenigstens dem Zusammenhange genügt. — 5035 vür tragen einen, einen weiter fort, d. h. ans dem Bereich des Gegners tragen; dasselbe bedeutet dan tragen in V. 3039. — 5038 so würde der (Schlag) hingereicht haben ihn zu tödten; so würde er daran genug gehabt haben.

<sup>5042</sup> einen des gestiuren, einen dahin leiten, dazu verhelfen. — 5048 gestrakter flectiertes Particip, als Apposition zu er, von strecken swv., niederstrecken, niederstrecken, niederstrecken, niederstrecken, niederstrecken, niederstrecken, niederstrecken, niederstrecken, bost vor, vorn. — vür töt, wie todt. — 5052 unsitelichen adv., ungestüm, heftig, wüthend. — 5053 brât stn., das Fleisch. — 5057 ertüejen swv., aufbrillen, zu brüllen beginnen. — 5058 wante d. h. wandte; richtete (gegen den Löwen. — ruote, die Stange. —

s. 190

und do er nåch dem lewen sluoc, do entweich im der lewe dan, und entraf den lewen noch den man. im wart ze dem slage so gåch, daz er sich neicte dernåch und ouch vil nåch dernider lac: è er erzüge den andern slac, do hete sich her İwein mit vil grozen wunden zwein an im vil wol errochen und daz swert durch in gestochen då daz herze lit. do was verendet der strit, und viel von der swære als ez ein houm wære.

Von des risen valle vröuten sie sich alle, den wol dar an was geschehen. sî heten heiles gesehen den riter der des lewen pflac: wand si lebten vür den tac ân angest unde âne nôt. dô der rise gelac tôt: des genadéten si im genuoc, dem herren Îwein der in sluoc. ouch gerte er urloubes så: wande ern hete sich då niht ze sûmen mêre, ob er sîn êre an ir bestæten wolde. der er då komen solde ze helfe umbe mitten tac, diu då durch in gevangen lac. der wirt begunde in starke biten

<sup>5065</sup> dernider adv., abgeschwächt aus darnider. — 5066 erziehen st die Höhe ziehen; den andern slac erziehen, zum zweiten Schlag holen. — 5069 sich errechen, sich vollständig rächen. — 5072: vgl. natsch zum Mantel Heinrich's von dem Türlin 363.

softs Von, infolge von, wegen; 5075—76 nachgesprochen vom D des Eraclius 3975—76. — 5077 die damit, dadurch glücklich gew waren. — 5078 heiles adverbialer Genetiv, zum Heil, zu ihrem Glü 5080 vür den tac, über den Tag hinaus, von dem Tage an, fernerl bestatten, astate sein lassen; von dieser seltenen, im mhd. Wörterb. vermerkten Bedeutung bringt noch andere Beispiele Paul Beitr. 1,

(daz wær alsô guot vermiten), daz er då rouwen wolde: ern mohte noch ensolde.

5095

8, 191 Dô antwurt er und sîn wîp beide guot unde lîp vil gar in sîne gewalt. daz gnåden wart vil manecvalt. 5100 daz er dâ hôrte von in zwein. dô sprach mîn her Îwein: « welt ir mich des geniezen lân. ob ich iu iht gedienet hån. sô tuot ein dinc des ich bite: 5105 då ist mir wol gelônet mite. den herren Gâwein minne ich: ich weiz wol, alsô tuot er mich: ist unser minne ane kraft, sone wart nie guot geselleschaft. 5110 den ernst sol ich im ninwen · swå ich mac entriuwen. herre, zuo dem rîtent ir unde grüezent in von mir, und vüerent mit iu iuwer kint. 5115 diu dâ hie erledeget sint, und daz ir swester mit in var. und vüert ouch daz getwerc dar, des herre hie lit erslagen. und sult im des gnåde sagen 5120 swes ich iu gedienet hån: wan daz hân ich durch in getân. vråger iuch wie ich si genant, sô tuot im daz erkant,

094 das wäre ebenso gut gewesen, wenn es unterlassen worden wäre; rollständig ausgedrückt müßte dieser Satz lauten: daz wære also guot germiten also gefän. Nach guot, liep, nütze und ähnlichen steht im Mhd. Sern das Particip statt des Infinitivs (vgl. optimum factu, facile dictu); vgl. V. 447, 4711 und Paul Mhd. Grammat. 293. — 5096 aer konnte es nicht und durfte es nicht abergeben — 5110 vgl. mit 2621. — 5109—10 ist es mit

5097 antwürten, übergeben. — 5110 vgl. mit 2621. — 5109—10 ist es mit Unserer Liebe nichts, so hat es überhaupt nie eine echte Freundschaft legeben, d. h. zwischen uns beiden besteht die innigste Freundschaft. — 111 diese ernstlich gemeinte, aufrichtige, innige Liebe (den ernst) werde ch von neuem ihm beweisen; niuwen swv., neu machen, erneuern. — 124 ez einem erkant tuon, es einen wissen lassen; Erec 2520, 3612; Greor: 3318.

## s. 192 daz ein lewe mit mir sî: dâ erkennet er mich bî.»

5125

Daz gelobte der herre und bat in des vil verre. swenn er ze dem brunnen gestrite. daz er dar wider rite: 5130 er schüefe im guoten gemach. mîn her Îwein dô sprach: «mîn rîten daz ist mislich. ich kume iu gerne, lånt si mich mit ten ich då striten sol: 5135ich getrûwe aber in des wol. mugen sî mirz ane erstrîten, sine lânt mich niender rîten.» dô bat dâ man unde wîp, daz got sîn êre und sînen lip 5140 vriste unde behuote: mit lîbe und mit guote stüenden sî im ze gebote. alsus bevalch er si gote.

## IX. ABENTEUER, LUNETENS BEFREIUNG.

Ehe noch Iwein zur Kapelle gelangen konnte, wurde Lunete aus ihrem Gewahrsam gezogen und sollte den Flammen übergeben werden. Mit gebundenen Händen, nur mit einem Hemde bekleidet, erwartet sie, an aller Rettung verzweifelnd, den Tod. Da erscheint endlich ihr Kämpfer und begehrt, daß man entweder Luneten freilasse oder mit ihm kämpfe. Seine drei Gegner, der Truchseß und seine Brüder, wählen das letztere, aber nur unter der Bedingung, daß er den Löwen von seiner Seite entferne. Nachdem dieses geschehen, beginnt der Kampf. Der Truchseß stürzt bald, von Iwein's Lanze getroffen, besinnungslos zu Boden, sodaß dieser eine Zeit lang sich nur gegen zwei zu wehren hat. Als sich der

<sup>5129</sup> ze, bei, an. — gestrite conj. plusquamperf.: gestritten hätte. — 5133 mislich adj., zweifelhaft, ungewiss: amein Reiten kann vielleicht stattfinden, vielleicht auch nicht.» B. — 5137 ez einem an erstriten, es im Streit (Kampf) einem abgewinnen, aberzwingen. — 5138 niender ist hier aus der localen in die modale Bedeutung (wie öfter) übergetreten: auf keine Weise, unter keiner Bedingung, durchaus nicht. — 5141 rriste = tristete; e'enso ist behuote das Præt. von behüeten.

Gefallene erholt und an dem Kampfe wieder betheiligen will, dringt der Löwe aus seinem Gewahrsam hervor und zerreißt ihn. Mit seiner Hilfe bewältigt Iwein auch die beiden übrigen Gegner. Diese müssen nach alter Sitte, weil im gerichtlichen Zweikampfe besiegt, nun an Lunetens Statt den Feuertod erdulden. Laudine bittet darauf den Sieger, ohne daß sie ihn wieder erkennt, bei ihr zu bleiben, bis seine und seines Gefährten Wunden wieder heil geworden. Er schlägt es ihr aber ab und verweigert ihr ebenso jegliche Auskunft über seine Person; er gibt sich ihr nur für den «Ritter mit dem Löwen» aus, nach dem möge sie sich erkundigen. Damit zieht er von dannen und gelangt, nachdem er noch den wunden Löwen zu sich aufs Pferd genommen, im höchsten Grade erschöpft zu einer Burg, wo er freundlich empfangen und bewirthet wird. Dort verweilte er vierzehn Tage, bis er und sein treuer Begleiter sich wieder erholt haben.

|                   | Im warn die wege wol kunt,<br>und was ouch deste kurzer stunt<br>zúo der kápéllen komen.<br>dô was diu juncfrouwe genomen<br>her ûz da sî gevangen lac | 5145 |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                   | (wand ez wás wol umbe mitten tac),<br>und wârn ir in den stunden<br>die hende gebunden,                                                                | 5150 |
|                   | ir cleider von ir getân                                                                                                                                |      |
| s. <sub>193</sub> | und niuwan ir hemde an verlân.<br>und diu hurt was bereit,                                                                                             | 5155 |
| 7. 193            | unde stuont vrou Lûnete<br>ûf ir knien an ir gebete                                                                                                    |      |
|                   | und bat got der sêle pflegen,<br>wan si hete sich des lîbes bewegen.                                                                                   | 5160 |

Dô sî sich missetrôste,
daz sî nû niemen lôste,
dô kom ir helfære,
und was im vil swære
ir laster unde ir arbeit,
die sî von sînen schulden leit.

5161 sich missetræsten sww. sich schlechtem Troste hingeben; in Verzweiflung sein; vgl. Heinrich von Veldecke 2647: end missetröste sich des.

daz u. s. w. --

<sup>5146</sup> deste kurzer stunt, in um so kürzerer Zeit, um so schneller. — 5155 diu hurt stf., ein Flechtwerk aus Weiden oder Reisich, die Hürde (Horde), besonders der Rost, auf dem Verbrecher verbrannt wurden; vgl. 210, 5437. — 5160 sich bewegen (stv.) eines d., einer Sache sich entschlagen, sie aufgeben.

ouch hete min her Îwein grôzen trôst ze den zwein,

|        | daz got und ir unschulde<br>den gewalt niene dulde,<br>daz im iht missegienge,<br>und daz in ouch vervienge<br>der lewe sin geverte,<br>daz er die magt ernerte. | 5170 |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|        | Nû gâhte er sêre mitten sporn:<br>wand sî wære verlorn,<br>wær er iht langer gewesen.<br>er rief und sprach: «lât genesen,<br>übeliu diet, dise magt.            | 5175 |
| ·      | swaz man hie über si clagt,<br>des wil ich in ir schulden stån:<br>und sol si då zuo kempfen hån,<br>so wil ich vehten vür si.»<br>so daz gehörten dise dri,     | 5180 |
| s. 194 | daz versmåhet in vaste:<br>doch entwichen si dem gaste<br>und machten im wec dar.<br>nû nam er umbe sich war                                                     | 5185 |
|        | und suochtes mitten ougen, die sin herze tougen zallen ziten an sach unde ir ouch ze vrouwen jach. schiere sach er si sitzen, und was von sinen witzen           | 5190 |
|        | vil nâch komen als ê: wand sî sagent, ez tuo wê, swer sînem herzenliebe sî alsô gastlîchen bî.                                                                   | 5193 |
|        | Nu begunder umbe schouwen und sach vil juncvrouwen,                                                                                                              | 5200 |

5167 ouch, andererseits, dagegen. - 5172 einen vervähen stv., einem zu

Statten kommen, helfen.

5181 dafür will ich ihre Schuld auf mich nehmen, will ich haften.

5181 dafür will ich ihre Schuld auf mich nehmen, will ich haften.

5181 der mir versmähet ez vgl. zu. 5187 einem wec machen, Platz machen; bei Chrestiens 4335 si li font voie. 5188 umbe sich war nemen. sich umschauen. — 5190 tougen adv., heimlich. — 5192 und die er auch für seine Gebieterin erklärte. — 5194 ron sinen witzen (pl. von witze fem.) komen, von Sinen kommen, seinen Verstand verlieren. — 5195 als ê, wie früher. — 5198 yastlichen adv., in der Weise eines gastes, d. h. eines Fremden.

die ir gesindes waren: die hôrter gebâren harte clägelichen. si bâten got den rîchen, sî sprâchen: «got herre. 5205 wir biten dich vil verre, daz dû uns rechest an dem. der uns unser gespilen nem. wir heten ir vrume und êre: nune habe wir niemen mêre. 5210 der då ze kemenåten umb uns getürre râten, daz uns min vrouwe iht guotes tuo. als beide spâte unde vruo diu vil getriuwe Lûnete 5215 unser liebiu gespile tete.»

Ditz machet im sinen muot ze vehten starc unde guot. und reit dar då er si sach. er hiez sî ûf stên unde sprach: 5220 «vrouwe, zeiget mir die, die iuch dâ kumbernt, sint si hie: und heizet iuch drate ledec lan. ode sî müezen von mir hân den strît den ich geleisten mac!» 5225und sîn leu, der sîn dâ pflac, der gesach vil schiere sinen haz unde gestuont hin nåher baz.

Nû was diu reine guote magt von vorhten alsô gar verzagt, 5230 daz sî vil kûme ûf gesach: do gevienc si kraft unde sprach:

stellen, treten.

S. 195

<sup>5204</sup> rîche, mächtig, gewaltig. — 5208 gespile swm. u. fem., Gespiel, Gespielin; die von Lachmann hier und V. 5216 seiner Metrik zu Liebe in Text aufgenommene Form spile ist der Überlieferung gegenüber so wenig haltbar als das anderwärts von ihm gewählte selle selleschaft für geselle geselleschaft (dazu verte=geverte mit der Anmerkung Lachmann's 214 4678); doch voll, über spile Germanla 9, 369 und Martina 201, 33; spele bei Ebernand 3027 u. Piderit Weihnachtsspiel 712. — 5210 vgl. mit Armer Mainrich 291. — 5211 kennengte swf. hier das Francagemach; vgl. zu V. 81 Heinrich 721. — 5211 kemenâte swt., hier das Frauengemach; vgl. zu V. 81. — 5212 getürre præt. conj. zu getar, ich getraue mich. 5222 kumbern swv., belästigen, beschwerlich fallen, bedrängen. — 5225 geleisten, hier bei mac im Sinne von leisten. — 5228 gestän, sich

|        | «herre, daz vergelt iu got! der weiz wol, daz ich disen spot und dise schande dulde ån alle mine schulde; und bite des unsern herren, daz si iu müezen werren niuwan als ich schuldec si», und zeicte si im alle dri. | 5235<br>5240 |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|        | Dô sprach der truhsæze:                                                                                                                                                                                               |              |
|        | «er ist gnuoc tumpræze,                                                                                                                                                                                               |              |
|        | der her kumt sterben durch dich.                                                                                                                                                                                      |              |
|        | nû ist ez gnuoc billich,                                                                                                                                                                                              |              |
|        | swer selbe des tôdes ger,                                                                                                                                                                                             | 5245         |
| s. 196 | daz mans ouch den gewer,<br>und der ouch danne vehte                                                                                                                                                                  |              |
| 5. 130 | sô gar wider dem rehte.                                                                                                                                                                                               |              |
|        | wan ez hât allez ditz lant                                                                                                                                                                                            |              |
|        | ir untriuwe wol erkant,                                                                                                                                                                                               | 5250         |
|        | wie si ir vrouwen verriet,                                                                                                                                                                                            |              |
|        | daz sî von ir êren schiet.                                                                                                                                                                                            |              |
|        | zwâre, herre, ich râte iu daz,                                                                                                                                                                                        |              |
|        | daz ir iuch bedenket baz.                                                                                                                                                                                             |              |
|        | ich erban iu des vil sêre,<br>daz wir iu iuwer êre                                                                                                                                                                    | 5255         |
|        | müezen nemen untten lip                                                                                                                                                                                               |              |
|        | umb ein sõ ungetriuwez wîp.                                                                                                                                                                                           |              |
|        | nû seht daz unser drî sint:                                                                                                                                                                                           |              |
|        | und wæret ir niht ein kint,                                                                                                                                                                                           | 5260         |
|        | ir möhtet wol die rede lån,                                                                                                                                                                                           |              |
|        | diu iu an den lîp muoz gân.»                                                                                                                                                                                          |              |

Dô sprach der riter mittem leun: «ir muget mir harte vil gedreun:

5238 werren stv., hinderlich, entgegen sein. — 5239 niuwan als, nur insoweit als.

insoweit als.

5242 tumpræze adj., unüberlegt hitzig; dummdreist, tollkühn; vgl.

Meier Helmbrecht 106: dem tumben ræzen knehte. — 5252 von sinen éren
scheiden, um seine Ehre kommen. — 5255 erbunnen verb. anom., nicht
gönnen, nicht winschen: ich wünsche euch das durchaus nicht, sehe
oder thue das gar nicht gern. — 5261 fg. diu rede, diu an den tip muoz
gån, der betreffende Zweikampf, der Handel, der euch das Leben kosten
muß.

<sup>5264</sup> gedreun=gedrewen, gedröuwen, drohen. -

|      | o<br>n<br>b | r muezet mich bestån<br>de die juncvrouwen lån.<br>nir håt diu unschuldige magt<br>of dem eide gesagt,<br>laz si wider ir vrouwen si | 5265 |
|------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|      |             | ller untriuwen vrî,<br>ınd daz si ir nie getæte                                                                                      | 5270 |
|      |             | ind daz si ir nie getæte<br>leheine misseræte.                                                                                       |      |
|      | V           | vaz von diu, sint iuwer dri?                                                                                                         |      |
|      |             | vænt ir daz ich eine sî?                                                                                                             |      |
|      |             | got gestuont der warheit ie:                                                                                                         | 5275 |
|      | n           | nit den beiden bin ich hie.                                                                                                          |      |
| s. 1 | 97 i        | ch weiz wol, sî gestênt mir:                                                                                                         |      |
|      | s           | sus bin ich selbe dritte als ir.                                                                                                     |      |
|      | · d         | lar an lît, wæne ich, græzer kraft                                                                                                   |      |
|      | d           | lanne an iwer geselleschaft.»                                                                                                        | 5280 |

Dô sprach der truhsæze: «swes ich mich vermæze wider unsern herre got. des gevieng ich schaden unde spot. herre, ze dem drôt in mir: 5285ich getruwe im helfe baz dan ir. ich sihe iuch einen geverten han, den sult ir hôher heizen gån, iuwern lewen der hie stât: der andern wirdet guot rât. 5290 hien vihtet niemen mit iu zwein.» dô sprach min her Íwein: «der leu vert mit mir alle zît: ichn vüere in durch deheinen strit. ichn tribe in ouch von mir niht: 5295 werent iuch sin, tuot er iu iht.»

<sup>\$272</sup> misserât masc., falscher, böser Rath. — 5273 was von diu, was kann Caraus entstehen; was weiter; was kümmert mich das; Erec 3984. — \$275 gestân mit dat., auf eines Seite treten. — 5276 mit den beiden, «mit Got und der gerechten Sache (der wärheit)». B. — 5278 so bin ich mit Gen beiden andern (= selbe dritte) ebenso viel als Ihr.

5282 sich vermezzen mit gen., sich wozu anheischig machen, etwas vornehmen, herausnehmen. — 5285 ze dem, mit dem; vgl. Herbort's Troj. Krieg 13133; Wolfram Willeh. 221, 28. — 5288 hoher gän, weiter zurtleksgehen; ebenso höher stän in V. 5303; «das Ferne erscheint auf einer ebenen Fläche immer höher». B. — 5296 werent iuch sin, wehrt euch gegen ihn. erwehrt euch seiner. ihn, erwehrt euch seiner.

Dô riefen si alle under in, ern tæte sinen lewen hin, mit im envæhte niemen då, unde zwåre er müese ouch så 5300 die juncvrouwen brinnen sehen. er sprach: desn sol niht geschehen. sus muose der lewe hôher stån: dennoch enmohte er des niht lån ern sæhe über den rücke dan 5305 sinen herren wider an.

Sus sint diu wort hin geleit, s. 198 und wurden ze strîte gereit. sî wâren alle viere 53**1 O** ze orse komen schiere uud liezen von ein ander gân, daz si ir puneiz möhten han, 'und triben alle drî dan wider ûf den einen man. 531 S swaz diu ors mohten gevarn. dar under muose er sich bewarn dar nâch als ein wîser man. der sine riterschaft wol kan und sine kraft mit listen 53**-2** O ze rehten staten vristen.

> Si brachen ûf im alle ir sper: daz sin behielt aber er unde warf daz ors von in unde leisierte hin

5297 under in, untereinander, miteinander. — 5298 ern tæte hin, thiser nicht bei Seite, wenn er nicht wegthäte. — 5301 brinnen stv., brenne — 5305 über den rücke dan, über den Rücken hinweg (sich mit dem Kornach ihm umdrehend).

5323 daz ors von einem werfen, mit dem Rosse vor einem umwendlen (um einen größern Anlauf gegen ihn zu nehmen). — 5324 leisieren (franz. laisser, lat. laxare), das Ross mit verhängtem Zügel laufen lassen, mit verhängtem Zügel reiten. —

<sup>5307</sup> diu wort hin legen, die Worte bei Seite thun, das Reden sein lassen. — 5311 in der Redensart von ein ander gån läzen wird das Object or os verschwiegen: die Rosse beiderseitig umwenden, beidereits einen Anlauf nehmen. — 5312 puneiz stm. und neutr., das stoßende Losrennen, der Lanzenstoß, der Sperstich; altfranz puneis, poigneis, vom Lat. punge. (Dieser und der vorhergehende Vers auch im Wigalois 93, 18—19.)
5313 triben üf einen, auf einen losrennen; auch hier ors als Object zu gänzen. — 5315 gerann, hier soviel wie: laufen, rennen. — 5320 ze rehe staten, für passende Gelegenheiten, für den rechten Moment. — vrixt n.

|        | von in eines ackers lanc,        | 5325 |
|--------|----------------------------------|------|
|        | und tete schiere den wanc        |      |
|        | und limte vaste sin sper         |      |
|        | vor ûf sîne brust her,           |      |
|        | als in diu gewonheit lêrte.      |      |
|        | und dô er zuo in kêrte,          | 5330 |
|        | dô muote im mittem swerte        |      |
|        | der truhsæze, als er gerte,      |      |
|        | vor sînen bruodern zwein.        |      |
|        | dô nam ern under daz kinnebein,  |      |
| s. 199 |                                  | 5335 |
|        | enbor über den satel hin,        | 0000 |
|        | daz er ûf dem sande gelac        |      |
|        | unde alles des verpflac,         |      |
|        | des im ze schaden mohte komen.   |      |
|        | der trost was den zwein benomen: | 5340 |
|        | wand er lac lange âne sin.       | 0010 |
|        | nû riten wider ûf in             |      |
|        | die zwêne, die noch werten,      |      |
|        | und pflågens mitten swerten      |      |
|        | als guote riter solten.          | 5345 |
| •      | daz wart in wol vergolten,       | 0010 |
|        | wande ie sin einer slac          |      |
|        | vaste wider ir zwein wac.        |      |
|        | er bedorfte wol kraft unde wer:  |      |
| ,      | wan zwéne sint eines her.        | 5350 |
|        | "WAL S. ONO BING CINES HEI.      | 5550 |
|        | Die juncfroup håten alle got     |      |

Die juncfroun bâten alle got daz er sîn gnâde und sîn gebot in ze helfe kêrte und ir kempfen êrte, daz er in ze trôste

5355

Weg zurücksprengen ". — limen swv., leimen, hier: fest anlehnen; vgl. zur Erec 9077. — 5331 muoten swv., leimen, hier: fest anlehnen; vgl. zu Erec 9077. — 5331 muoten swv., feindlich begegnen; entgegenrennen; ein Kunstausdruck der alten Ritter, wahrscheinlich aus den Niederlanden entlehnt, = mnl. moeten; in Bruder Hansens Marienliedern 1845 wird obviaverunt sibi übersetzt mit müten sich und 2068 heißt es: doe dir de wechter mueten in der gassen; vgl. diu muote im Erec 776. — 5334 kinnebein stn., Kinnbein, Kinnbacken, Kinn. — 5338 verpñegen, mit dem gen., etwas zu pñegen aufhören, es aufgeben, davon ablassen. — 5339 des für daz; der Genetiv durch Attractien des vorhergehenden Satzes bewirkt. — im = Iwein. — 5343 weren, währen, bleiben, bei Kräften sein. — 5347—48 denn ein einziger Hieb von ihm wog immer zwei von jenen auf; wider einem negen, gegen einen das Gleichgewicht halten. — 5350 vgl. mit 4329.

|        | ir gespiln erlôste.              | •                 |
|--------|----------------------------------|-------------------|
|        | nu ist got sô gnædec und sô guot |                   |
|        | und sô reine gemuot,             |                   |
|        | daz er niemer kunde              |                   |
|        | sô manegem süezen munde          | <sub>5</sub> 360  |
|        | betelîchiu dinc versagen.        |                   |
| s. 200 | ouch enwâren sî niht zagen,      |                   |
|        | die dâ mit im vâhten,            |                   |
|        | wande sî in brâhten              | _                 |
|        | in vil angestlîche nôt.          | 53 <b>6</b> 5     |
|        | unde zwâre âne den tôt           |                   |
|        | bekumberten sî in sêre:          |                   |
|        | dochn mohten si im dehein êre    |                   |
|        | vürnamens an gewinnen.           | - 2               |
|        | nû kom ze sînen sinnen           | 53 <b>70</b>      |
|        | der truhsæze widere              |                   |
|        | und enlac niht mê dâ nidere:     |                   |
|        | er bürte schilt unde swert       |                   |
|        | und gienc ze den bruodern wert.  |                   |
|        | Dô dûhte den leun, er hete zît   | <sub>53</sub> 7 5 |
|        | sich ze hebenne an den strit,    |                   |
|        | und lief ouch så den gênden man  | •                 |
|        | vil unbarmeclîchen an            |                   |
|        | und zarte im daz îsen.           |                   |
|        | man sach die ringe risen,        | 53 €0             |
|        | sam sî wæren von strô.           | • •               |
|        | sus entworhte er in dô,          |                   |
|        | wand er im gar zevuorte          |                   |
|        | swaz er sîn geruorte.            |                   |
|        | vor im gewan vrou Lûnete         | 53 <b>≥</b> ⇒5    |
|        |                                  | 00-               |

<sup>5358</sup> reine adv., lauter, edel. — 5359 kunde, könnte. — 5361 übbetelich vgl. zu 4546; betelichiu dinc etwa: bescheidene, billige Wünsche. 5366 äne den töt, abgesehen davon, daß sie ihm das Leben nicht nehmskonnten; vgl. Erec 5425, 8438. — 5369 vürnamens, vgl. zu 1238. — 5373 öüswv., in die Höhe heben oder halten, erheben, aufheben. — 5374 wert ad

vride von des lewen bete.

swv., in die Höhe heben oder halten, erheben, aufheben. — 5374 wert ad hinwärts; ze-wert, nach - zu, nach - hin.

5375 er hete zit, für ihn wäre die Zeit, der Augenblick, der entsche dende Moment gekommen; es wäre für ihn die höchste Zeit; er dürf eicht länger warten; yel. J. Grimm's Sendschreiben über Reinh. Fucl s.

8. 59. — 5378 unbarmeclichen adv., ohne Erbarmen. — 5379 vgl. Paul Beist. I. 329 und 337. — 5380 rinc masc., der Panzerring. — risen stv., niede fallen. — 5382 entwärken v. an., zerarbeiten, zunichte machen. — 5383 = c. vüeren, zerreißen, zerstören. — 5386 rride stm., Schutz, Sicherheit. — von des lewen bete, durch Bitte, Verwendung, Einspruch, Vermittelung des Löwen. —

din bete was ninwan der tôt: des vröut sî sich, des gienc ir nôt.

| s. 201 | Hie lac der truhsæze:<br>nû wart der lewe ræze<br>ze sinen kampfgenôzen,                                                                                                   | 5390 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|        | die manegen slac grözen heten enpfangen unde gegeben. werten si nû wol daz leben, daz was in guot vür den tôt: wand si bestuont nû michel nôt. nû wâren zwêne wider zwein: | 5395 |
|        | wande ezn mohte her Íwein<br>den lewen niht vertriben:<br>dô liez erz ouch beliben.<br>er hete siner helfe wol enborn,<br>und liez ez ouch åne grôzen zorn,                | 5400 |
|        | daz er in sîne helfe spranc:<br>ern sagtes im danc noch undanc.<br>sî vâhten si bêdenthalben an,<br>hie der lewe, dort der man.                                            | 5405 |

Ouch ensparten si lip noch den muot: solten si dâ von sîn behuot, sî wâren werhaft genuoc: unde ir ietweder sluoc 5410 dem lewen eine wunden. dô er der hete enpfunden, dô wart er ræzer vil dan ê. ouch tete hern Iweine wê. daz er den lewen wunden sach. 5415daz beschéinter wol: wande er brach sine senfte gebærde;

s. 202 von des leun beswærde

gerüstet, kampfbereit, tapfer. — 5415 wunden ist hier flectierter Adjectiv. - 5416-17 sine s. gebærde brechen, sein mildes Auftreten ändern. -

<sup>5388</sup> des gienc ir nôt, « dazu hatte sie Ursache»; vgl. Anm. zu 2050. 5390 ræze adj., wild, heftig, hitzig, wüthend. — 5391 ze, nach, gegen; ähnlichen Sinn hat die Präposition nach gâch. — 5394 daz leben wern, sein ähnlichen Sinn hat die Präposition nach gach. — 5394 daz leben wern, sein Leben zu vertheidigen, zu schützen suchen; um sein Leben kämpfen. — 5101 enborn von enbern stv.: er hatte auf seine Hilfe gar nicht gerechnet; es lag ihm nichts daran, daß er ihm zu Hilfe kam». B. (Lachmann vermuthet sin für siner helfe.) — 5403 in sine helfe, ihm zu Hilfe. — 5404 weder dankte er ihm dafür, noch war er ungehalten darüber; es war ihm einerlei. — 5405 bedenthalben adv., von, auf belden Seiten. 
5408 hätten sie damit sich behüten können. — 5409 werhaft, kampfensitete hampfenseit tangen. — 5415 wunden ist hier flectiarter Adicaliv.

|        | gewan er zornes alsô vil,<br>daz er sî brâhte ûf daz zil,<br>daz sî gar verlurn ir kraft<br>und gehabten vor im zagehaft.                                               | 5420              |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|        | Sus wâren si überwunden, iedoch mit vier wunden, die si im hâten geslagen. dochn hôrte in dâ niemen clagen deheinen der im geschach, niuwan des lewen ungemach.         | 5425              |
|        | Nû was ze den zîten site,<br>daz der schuldegære lite<br>den selben tôt, den der man<br>solte lîden, den er an<br>mit kampfe vor gerihte sprach,                        | <sub>54</sub> ;30 |
|        | ob ez alsô geschach, daz er mit kampfe unschuldec wart. dazn wart ouch hie niht gespart: sî wurden ûf den rôst geleit. vroun Lûneten waren gereit die juncvrouwen alle, | 5 <b>4</b> 35     |
|        | mit manegem vuozvalle genådeten si im sêre unde buten im al die êre, der er von in geruochte und vürbaz danne er suochte.                                               | 5 <b>4.4</b> 0    |
| s. 203 | und hete åne schulde<br>erliten kumber unde nôt:                                                                                                                        | 5 <b>44</b> 5     |
|        | des ergátzte sî sị unz an ir tôt.                                                                                                                                       | <b>54</b> 50      |

5420 üf das zil daz, soweit, dahin daß. — 5422 gehuben, halten, sich befinden, stehen. — 5427 deheinen, nämlich ungemach, wie aus der folgenden

Zeile zu verstehen ist.

5430 der schuldegære, der Beschuldiger, Klüger. — 5433 einen an sprechen.

als Kläger gegen einen auftreten, einen anklagen, herausfordern; mit
kampfe, indem man die Anklage durch einen Zweikampf zu beweisen
sich erbietet. — 5435 daß durch den Zweikampf seine Unschuld erwiesen
ward. — 5437 röst masc., der Rost, der Scheiterhaufen; dasselbe bedeutet
diu hurt in V. 5155. — 5444 vürdaz danne, weit mehr noch als.
5446 denn es fügte sich für sie so. — 5450 ergatzte præt. von ergetus
swv., vgl. zu 2070.

Noch erkánde in då wîp noch man, und schiet also lihte von dan: niuwan eine vrou Lûnete. diu daz durch sîn gebot tete, daz si in nieman ennante. 5455 daz in diu niht erkante. diu doch sîn herze bî ir truoc. daz was wunders genuoc. doch bat sî in vil verre. sî sprach: «lieber herre, 5460 durch got belibet hie mit mir: wande ich weiz wol daz ir und iuwer leu sît starke wunt: lât mich iuch machen gesunt.»

Sus sprach der namelôse dô: 5465 «ichn gewinne gemach nochn wirde vrô niemer mê unz ûf den tac. daz ich wider gehaben mac mîner vrouwen hulde: der mangel ich åne schulde.»-5470 sî sprach: «wie selten ich daz wip. beide ir muot und ir lip, immer geprîse (wand si enist niht wise), diu einem alsô vrumen man. 5475 als iu noch hie schinet an. ir hulde iemer widerseit. 204 ob si niht gróz herzeleit ûf in ze sprechenne hât!» er sprach: «niemer werde mîn rât. 5480 ir wille enwære ie min gebot: und gebiete ir unser herre got

ihr treu ergeben gewesen bin. -

<sup>452</sup> alsô, «demgemäß, weil ihn niemand kannte», als Unerkannter. — adv., ohne Schwierigkeit. — 5453 nur allein Lunete, d. h. die kannte — 5455 en in ennante ist Negation — ne. 466 nochn wirde vrô, noch werde ich froh. — 5470 mangelen, ereln, entbehren. — 5471 wie selten immer, hier in dem Sinne von: wie jemals: nimmermehr. — 5473 geprisen — prisen, preisen. — 5476 wie isjetzt euch hier gezeigt habt. — 5477 iemer, jemals. — wideragen, ververweigern. — 5479 etewaz sprechen üf einen, einem etwas vorn, schuld geben; sich wegen einer Sache über einen beklagen. — 81 mir werde nimmer geholfen, wenn ich ihrem Willen nicht jedernterworfen war; ich will immer unerlöst bleiben, wenn ich nicht

daz sî mich bedenke enzît.

den kumber der mir nâhen lît,

den sage ich niemen, wizze Krist,

wan dem er doch gewizzen ist,

swie nâ er mînem herzen gê.»

sî sprach: «ist er dan iemen mê

gewizzen wan iu zwein?»

«jâ, vrowe», sprach her Îwein.

Sî sprach: «wan nennet ir sî doch?»

er sprach: «vrouwe, nein ich noch:

ich muoz ir hulde ê haben baz.»

sî sprach: «nû saget mir doch daz.»

sî sprach: «nû saget mir doch daz, wie sit ir selbe genant?» 5495 er sprach: «ich wil sin erkant bi mînem leun der mit mir vert. mirn werde ir gnåde baz beschert. sô wil ich mich iemer schamen mînes lébennes und mîns rehten namen: 5500 ich wil mich niemer gevreun. ich heize der riter mittem leun: und swer iu vür dise tage iht von einem riter sage. des geverte ein lewe si. 55**05** då erkennet mich bî.»

Diu vrouwe sprach: «wie mac daz komen, daz ich von iu niht hån vernomen und daz ich iuch nie mê gesach?» der riter mit dem leun do sprach: 5510 «daz iu von mir niht ist geseit, daz machet min unwerdekeit. ich möhte mittem muote mit libe und mit guote

<sup>5486</sup> mir ist gewizzen, mir ist bewusst, bekannt, ich kenne es. Unter dem versteht Benecke eine Hinweisung auf Lunete. Lachmann dagegen sagst anur Iwein und Laudine wissen um seinen Kummer, denn Lunetens Mitwissenschaft zu Hilfe zu ziehen, verschmäht Iwein jetzt. 2 — 5490 ja, roire zu gl. Chrestiens 4598 oil, roir, dame.

wissementate at title at account, versemant live in jett, s — 3490 Jon reture; vgl. Chrestiens 4598 vil., voir., dame. 5491 wan meanet ir si dock, warum neunt ihr sie denn nicht; so neunt sie doch! — 5492 mein ich noch, jettet (neune ich sie) noch nicht. — 5497 bi, an. — 5498 mira werde beschert, es sei denn daß mir (wenn mir nicht)

beschert, zu Theil werde.

5509 nie me, noch nie. — 5511 nilt. nichts. — 5512 unwerdekeit fem.,
Mangel an Ansehen bei der Welt. Unbedeutendheit, Ruhmlosigkeit. —
5513 i.4 mehte, ich hätte können. —

| LUNETENS BEFREIUNG.                                                                                   | 198  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| gevrumet hån diu mære,<br>daz ich erkander wære.                                                      | 5515 |
| wit min gelücke also guot<br>so min herze unt der muot,                                               |      |
| ich weiz wol, sô gedien ich daz,<br>daz ir mich erkennet baz.»                                        | 5520 |
| Si sprach: «irn sît danne ein bæser man<br>danne ich an iu gesehen hån,<br>sô sît ir aller êren wert: |      |
| und des ich ê hân gegert,<br>des bæt ich aber, hulfe ez iht.<br>mich dunkt, ichn überwinde niht       | 5525 |
| daz laster und die schande,<br>swer iuch üz minem lande<br>also wunden siht varn.»                    | ***  |
| er sprach: «got müeze iuch bewarn<br>und gebe iu sælde und êre:<br>ichn belibe hie niht mêre.»        | 5530 |
| Diu vrouwe aber do sprach: «sît ir versprechet mîn gemach, so ergib ich iuch in gotes segen:          | 5535 |
| der kan iuwer baz gepflegen<br>und ruoche iu durch sine güete                                         |      |

ze vröuden unde ze êren.» Von dannen schiet er trûrec dô und sprach wider sich selben so. «vrowe, wie lützel dû weist, daz dû den slüzzel selbe treist!

iuwer swærez ungemüete vil schiere verkêren

5540

06

iu mære gesrumen, den Ruf, das Ansehen sich verschaffen, erwerben.
ez gedienen, es verdienen, erwerben, erlangen.
1 irn sit danne, ihr müsstet denn sein, oder: falls ihr nicht seid. —
geringer, weniger edel. — 5524 hier bezieht sich Laudine auf das
i459-64 Gesagte. — 5525 hulfe ez iht, wenn es etwas helfen würde
bnnte. — 5528 swer, wenn jemand, wenn man. — 5529 also vunden
position zu iuch: so als einen Verwundeten.
4 mersprechen ausschlagen verschmöhen. — min gemach, die Pelege

A versprechen, ausschlagen, verschmähen. — min gemach, die Pflege, quemlichkeit, die ich euch angeboten habe. — 5535 so befehle ich inter — wünsche euch — Gottes Segen. — 5539 ungemüete neutr., amung, Betrübniss, Kummer.

|        | dû bist daz sloz unde der schrin,<br>dâ êre unt diu vroude mîn<br>inne beslozzen lît.»<br>nû heter rîtennes zît:<br>im envolget von dan      | 5545 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|        | weder wip noch man,<br>niuwan éine vróu Lűnete,<br>diu im geselleschaft tete<br>einen guoten wec hin.<br>da gelobte si wider in,             | 5550 |
|        | daz si sit allez war liez: mit ir triuwen si im gehiez, daz si sin wol gedæhte und ez ze rede bræhte umbe sine swære.                        | 5555 |
|        | so getriuwe und sô gewære was diu guote Lûnete, daz siz willeclichen tete.  Des gnådet er ir tûsentstunt.                                    | 5560 |
| s. 207 | nû was der leu sô starke wunt,<br>daz er michel arbeit                                                                                       | 5565 |
|        | mies und swaz er lindes vant: daz legter allez under in in sinen schilt und huop in hin uf daz ros vür sich. daz leben was gnuoc kumberlich. | 5570 |
|        | Sus leit er arbeit genuoc,<br>unz daz in der wec truoc                                                                                       | 5575 |

M43 schrin masc., der Schrein (Schrank, Behälter). — 5548 vgl. dazu die Anmerkung zu 5373. — 3333 eine gute Strecke Wegs, ein ziemlich Stück Weg. — 3353 was sie nachher auch treulich hielt. — 5558 ez ze rede bringen kann heißen: es in Erwähnung bringen, die Rede oder die Aufmerksamkeit darauf leuken, vgl. Eraclius 4612 (Lanzelet 758); oder, und das scheint hier der Zusammenhang zu fordern: es zu dem verabredeten, beabeichtigten Ziel, zum Austrag bringen. — 5560 gewære adj., wahrhaftig, zuverlässig. — 3363 fastesfassel, tausendmal. — 3368 ros dem rosse stan, absteigen. — 3370 miers stu., Moos. — and sweiz er lindes saud, und was er Weiches (oder: von weichen Dingen) fand.

då er eine burc sach. dar kêrter durch sin gemach und vant beslozzen daz tor und einen knappen då vor. 5580 der erkante wol sins herren muot: sin herre was biderbe unde guot. daz wart wol an dem knappen schin: er hiez in willekomen sîn ze guoter handelunge 5585 ouch wæn ich in betwunge diu vil wegemüediu nôt. daz er nam daz man im hôt. man mac den gast lihte vil geladen der beliben wil. 5590

Im wart daz tor ûf getân: dô sach er gegen im gân riter unde knehte. die in nåch sinem rehte enpfiengen unde gruozten 5595 und im vil gerne buozten kumber unde sine nôt. als in ir herre gebôt. der selbe gegen im gienc unde in vræliche enpfienc 5600 unde schuof im selch gemach. daz er wol an den werken sach. daz sîn wille und sîn muot was reine unde guot.

s. 208

Im wart vil harte drâte 5605 ein heimlich kemenâte ze sîner sunder gereit,

5587 wegemüede adj., müde von der Reise; diu w. nôt, die Müdigkeit oder Reise. — 5589 lihte vil, sehr leicht. — 5590 geladen, einladen, zum Bleiben nöthigen.

<sup>5594</sup> nach sinem rehte, seinem Stande gemäß. — 5596 über büesen vgl. zu 1448. — 5603—4 = Wigalois 23, 14—15. Über die bei Hartmann auch sonst vorkommende Stellung u. Beziehung der Adjectiven reine unde guof zu den voraufgestellten Substantiven vgl. Faust in Steinm. Zeitsch.

<sup>5607</sup> ze siner sunder, zu seinem besondern, eigenen Gebrauch, für seine eigene Bequemlichkeit, zu seiner Verfügung; sunder sif. = ahd. suntara, Besonderheit. — gereit hat hier noch participiale Kraft=gereitet von reiten oder gereiten swv. = zurechtmachen. —

sîn leu dar in zuo im geleit. dar inne entwåfent man in. und sante der wirt hin nåch zwein sinen kinden. daz niemen mohte vinden scheener juncvrouwen zwô: den bevalch er in dô. daz si im sîne wunden salbeten unde bunden. ouch wonte in ir gemüete ze scheener kunst diu güete. daz si in schiere ernerten unde sînen geverten. hie twelt er vierzehen naht, unz daz er sînes lîbes maht wol widere gewan. ê daz er schiede von dan.

56 10

5 € 5 15

5 T 520

## X. ABENTEUER,

## DIE TÖCHTER DES GRAFEN VOM SCHWARZEN DORN.

Inzwischen ist unter den Töchtern des Grafen vom Schwarzen Dorze ein Streit um das väterliche Erbe ausgebrochen. Die ältere sucht jüngern ihren Antheil vorzuenthalten. Die letztere dringt auf Entsche dung durch Zweikampf und erklärt, sich von Artus' Hofe einen Kämpfer zu holen. Allein die ältere kömmt ihr zuvor und gewinnt dort den beste Ritter, Gawein, zu ihrem Streiter. Für die jüngere Schwester war nu z vor der Hand kein Helfer mehr da; sie beschließt daher, den unbekannte Ritter mit dem Löwen aufzusuchen, von dem sie unterdessen viel Rühms liches gehört hat; nach alter Kampfessitte sind ihr dazu vierzig Tage Zeit belassen. Nach langem vergeblichen Suchen muß sie jedoch, dem Beschwerden der Reise nachgebend, bei einem Verwandten einkehren und da verweilen. Derselbe sendet an ihrer Statt seine Tochter aus, den Ritter mit dem Löwen zu suchen. Diese führt ein glücklicher Zufall auf die Burg, wo jener den Riesen erschlug; von dem Wirthe wird ihr der Weg gezeigt, den er bei seinem Abschiede eingeschlagen; denselben verfolgt sie am andern Morgen und gelangt auf dieser Spur an den Brunnen, wo jener den Truchseß und seine Brüder erschlagen hatte. Von dort wird sie durch Luneten weiter geleitet und erreicht endlich die Burg, auf der

<sup>5616</sup> hinden stv., verbinden. — 5618 ze, bei, neben, außer; sonst wird in diesem Sinne meist zuo verwandt.

5625

Do begunde der tôt in den tagen

zt geweilt und für sich und seinen Löwen Heilung gefunden hatte. rst kurz vor ihrem Eintreffen von hier weggeritten, so gelingt es noch einzuholen und auch die Zusage von ihm zu erhalten, daß Zweikampf übernehmen wolle.

| einen gråven beclagen             |              |
|-----------------------------------|--------------|
| und mit gewalte twingen           |              |
| ze nôtigen dingen,                |              |
| den von dem Swarzen dorne.        |              |
| des was er der verlorne:          | 5630         |
| wand er muos im ze suone geben    |              |
| sînen gesunt und daz leben,       |              |
| der dannoch lebende hie           |              |
| zwô schœne juncvrouwen lie.       |              |
|                                   |              |
| Nû wolde diu alte                 | 5635         |
| die jungen mit gewalte            | •            |
| von dem erbe scheiden,            |              |
| daz dienen solte in beiden;       |              |
| då zuo diu junger sprach:         |              |
| «swester, disen ungemach          | 56 <b>40</b> |
| den sol dir got verbieten.        |              |
| ich wände mich genieten           |              |
| græzers liebes mit dir.           |              |
| swester, dû bist mir              |              |
| ze ungnædiges muotes.             | 5645         |
| wil dû mich mînes guotes          |              |
| und mîner êren behern,            |              |
| des wil ich mich mit kampfe wern. |              |
| ichn vihte niht, ich bin ein wip: |              |
| daz als unwerhaft ist min lip,    | 5650         |
| dâne hâstû niht an:               |              |
| deiswâr ich vinde wol den man,    |              |
|                                   |              |

beclagen einen, als Kläger gegen einen auftreten, ihn verklagen; a: sein Recht an einem geltend machen. — 5628 nôtec adj., nothlos, bedrängt; ze nôtigen dingen, in bedrängte Lage, Bedrängniss. — none, zu Sühne, zum Ausgleich, zur Befriedigung. — 5632 gesunf sundheit. diu alte, die ältere der beiden Schwestern. — 5642 sich genieten, sich einer Sache erfreuen, sie genießen. — 5643 das liep, das me, die Freude, der Genuß. — 5647 behern swv., berauben. — serhaff, nicht fähig zur Selbstvertheidigung. — 5651 davon hast n Gewinn. —

9

|        | der mir durch sîne hövescheit     |      |
|--------|-----------------------------------|------|
|        | die gnåde niemer widerseit,       |      |
|        | ern bescherme mich vor dir.       | 5655 |
|        | swester, dû muost mir             |      |
| s. 210 | mîn erbeteil lân                  |      |
|        | oder einen kempfen hån.           |      |
|        | ich suoche den künec Artûs        |      |
|        | und vinde ouch kempfen då ze hûs, | 5660 |
|        | der mich vor diner hôchvart       |      |
|        | durch sin selbes tugent bewart.»  |      |
|        | Ditz gemárhte diu unguote         |      |
|        | und ahte in ir muote              |      |
|        | waz si dar umha testa.            | 5665 |

und ahte in ir muote
waz sî dar umbe tæte:
und durch ir karge ræte
sô sweic sî derzuo
und kom ze hove vor ir sô vruo,
daz ir mîn her Gâwein wart.
diu junge greif die nâchvart:
diu junge greif die nâchvart:
daz machet ir kintheit,
daz si ír ir willen hete geseit.
dô diu junge kom hin nâ,
dô vant sî die alten dâ.

Diu was ir kempfen harte vro:

doch gelöbte ez her Gāwein sö
daz si ez niemen solte sagen.

nû was in den selben tagen
diu küneginne wider komen,
die Meljaganz hete genomen
mit michelre manheit.
ouch was in niuwelîche geseit

<sup>5655</sup> den von niemer widerseit (=nicht abschlägt oder versagt) abhängigen Satz mit der Negation suche man im Nhd. in einen Infinitivsatz umzuwandeln. — 5660 vielleicht ist einen oder den statt kempfen zu schreiben? vgl. 6033—34.

vgl. 6033-34.

5663 gemarhte præt. von gemerken, sich etwas merken. — 5664 ahten. 
überlegen. — in ir muote, bei sich (apud unimum suum). — 5666 karc. 
listig, hinterlistig; durch ir karge ræte, «hinterlistig wie sie war,», auss 
Hinterlist. — 5668 vgl. mit 1. Büchl. 501-510. — 5670 die nächvart grifen, 
das Nachlaufen wählen, hinterher kommen. — 5671 kintheit fem. . Unerfahrenheit.

fabrenheit.

5675 die war sehr froh über ihren Kämpfer (Stellvertreter, Beistand).

5676 er gelobte ez só daz, er hatte es zugesagt mit der Bedingung daß. —

5679 die Königin Ginower war (nach Wolfram im Parzival VIII, 1478) vom

Ritter Lanzilot befreit worden. — 5682 niuweliche adv., jüngst, vor kurzem. —

|        | von dem risen mære,               |     |      |
|--------|-----------------------------------|-----|------|
| s. 211 | wie er erslagen wære,             | · · |      |
|        | den der riter mittem lewen sluoc. |     | 5685 |
|        | des genådet im genuoc             |     |      |
|        | mit worten und mit muote          |     |      |
|        | her Gâwein der guote,             |     |      |
|        | wand erz durch sinen willen tete. |     |      |
|        | ouch was des riters bete.         | 1   | 5690 |
|        | daz manz in wizzen solte lân:     |     |      |
|        | daz hete sîn niftel getân:        |     |      |
|        | und dô siz im gesagte,            |     |      |
|        | wie tiure er clagte,              |     |      |
|        | daz er sin niht erkande!          |     | 5695 |
|        | wand er sich niht ennande.        |     | 0000 |
|        | er erkande in bî dem mære         |     |      |
|        | und enweste doch wer er wære.     |     |      |
|        | and on woods doon was as wester   |     |      |
|        | Dô ze hove kom diu magt,          |     |      |
|        | als ich iu han gesagt,            | •   | 5700 |
|        | und einen kempfen suochte,        |     |      |
|        | des niemen si beruochte,          |     |      |
|        | dô clagte si harte sêre           |     |      |
|        | ir guot unde ir êre:              |     |      |
|        | wan an dem ir trôst lac,          |     | 5705 |
|        | der sprach: «vrouwe, ich enmac    |     |      |
|        | iu ze staten niht gestân,         |     |      |
|        | wand ich grôz unmuoze hân         |     |      |
|        | von anderen dingen:               |     |      |
|        | diu muoz ich volbringen.          |     | 5710 |
|        | wæret ir mir ê komen,             |     |      |
|        | è ich mich hete an genomen        |     |      |
|        | ander hande arbeit,               |     |      |
|        | iu wær min helfe gereit.»         |     |      |
| s. 212 | Dô sî dâ kempfen niene vant,      |     | 5715 |
|        | dô kom sî zehant                  |     |      |
|        |                                   |     |      |

vür den künec Artûs.

<sup>\$690</sup> des riters, nämlich Iwein's. — 5692 niftel fem., Nichte, hier Schwestertochter. — 5694 tiure adv., hoch und theuer, sehr.

5702 beruochen mit acc. und gen., einen mit etwas bedenken, versehen.

5705 an dem, derjenige an dem. — 5701 einem ze staten gestän, einem behilflich sein, Beistand gewähren. — 5708 unmuose fem., Beschäftigung, Arbeit, Mühe.

| ·      | sî sprach: «sît ich hie ze hûs<br>niht kempfen mac gewinnen,<br>dochn wold ich niht von hinnen,<br>ichn næme urloup von iu.<br>ouch ensol ich von diu<br>mîn rehtez erbe niemer lân,      | 5720         |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|        | daz ich hie niemen vunden hån.<br>mir ist sô grôziu manheit<br>von dem ritter geseit,<br>der den lewen mit im håt:                                                                        | 5725         |
|        | vind ich den, sô wirt mîn rât. tuot mîn swester wider mich gnâde, daz ist billich: sô mac sî mit minnen vil wol von mir gewinnen                                                          | 5730         |
|        | swaz sî des mînen ruochet,<br>swâ siz ze rehte suochet:<br>nimt sî mir dar über iht,<br>dazn lâze ich âne clage niht.»                                                                    | <b>57</b> 35 |
|        | Dô diu alter weste,<br>daz sî der aller beste<br>von dem hove wolte wern,<br>do begunde sî vil tiure swern,<br>sine teilte ir niemer niht mite.<br>dô sprach der kûnec: «sô ist hie site, | 5740         |
| s. 213 | swer iif den anderen clage,<br>daz er im wol vierzehen tage<br>kampfes muoz biten.»<br>si sprach, wolt iemen striten,<br>daz er då zehant strite,                                         | 5745         |
|        | wand sis niht langer enbite. dô daz den künec niht dûhte guot, dô bekêrte sî ir muot: wand sî was des ân angest gar, daz sî iemen bræhte dar                                              | 5750         |

5722 von diu (instrument. neutr.), darum, deshalb. — 5731 mit minnen, auf gütliche Weise, in Güte (in diesem Sinne als Gegensatz gefasst von se oder näch rehte). — 5733 das min, mein Eigenthum. — 5735 dar über, dawider.

dawider.

5744 cofr. Chrestiens 4795 au moins jusqu' a XIIII jorzo. Paul. —
5745 einem kampfes biten, einem Frist, Zeit zum Kampfe lassen; ebenso
zu fassen ist der Conj. præt. bite in V. 5748. — 5750 sinen muot bekêren,
seinen Sinn ändern, sich bedeuten lassen. —

| der ir kempfen übe<br>ob si ir noch ein j<br>nû wart der kampf<br>über sehs wochen:<br>daz geschuof der k<br>nû nam si urloup d | år bite.<br>gesprochen 5755<br>ünec Artûs. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| und bat ir got ruoc                                                                                                             |                                            |
| und vuor ir kempfe                                                                                                              | n suochen. 5760                            |
| Sus reit si verre                                                                                                               | durch diu lant,                            |
| daz sî dewederez ei                                                                                                             | ıvant,                                     |
| den man noch diu                                                                                                                | mære,                                      |
| wå er ze vinden wa                                                                                                              | ere,                                       |
| und muote si ir irr                                                                                                             |                                            |
| daz sî dâ von siech                                                                                                             | wart.                                      |
| Sus kom sî nâcl                                                                                                                 | vråge                                      |
| zeinem ir måge                                                                                                                  |                                            |
| und begunde im ir                                                                                                               | geverte sagen,                             |
| ir kumber und ir si                                                                                                             | echeit clagen. 5770                        |
| dô er ir arbeit ersa                                                                                                            | •                                          |
| er behabte si da du                                                                                                             | •                                          |
| unde sante, als si i                                                                                                            | ·                                          |
| s. 214 sin selbes tohter an                                                                                                     |                                            |
| diu vür si suochend                                                                                                             | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •    |
| und gewan es mich                                                                                                               | el arbeit.                                 |

Sus reit si allen einen tac. daz sî geverten niene pflac, unz daz ez an die naht gienc. einen wec sî dô gevienc: 5780 der truoc si in einen walt. diu naht wart vinster unde kalt.

5777 allen einen tac, einen ganzen Tag lang. — 5778 ohne daß sie einen Begleiter hatte. — 5780 gevähen stv., einschlagen. —

<sup>5753</sup> überstrüten stv., im Streit übertreffen. — 5755 sprechen stv., hier: festsetzen, ansetzen, bestimmen. — 5757 geschaffen stv., bewirken, durchsetzen, befehlen. — 5759 sie bat Gott, sich ihrer anzunehmen.
5765 muote præt. von müejen swv., beschweren, bekümmern, verdrießen.

o iros muore pret. von muejen swv., beschweren, bekümmern, verdrießen.

irrevart, diu, das vergebliche Herunreiten.

5767 nach vräge, Fragens halber, um zu fragen; vgl. Weltchronik
Rudolf's von Ems (in Pfeiffer's Quellenmaterial) S. 59b, 86 nach vräge er
hertectische sprach Mit einem diutære Waz ir geverte wære.

5769 geverte
neutr., Zweck der Reise, das Anliegen.

5771 über arbeit vgl. zu 1979.

5776 und erlitt davon viel Mühsal.

|        | ez kom ein regen unde ein wint,<br>ich wil geswigen umbe ein kint<br>daz è nie kumber gewan:<br>ez wære ein wol gemuot man<br>erværet von der arbeit.     | 5785 |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|        | selhes kumbers den si leit, des was ir lip so ungewon, daz si verzagte da von. der wec wart vinster unde tief, daz si got ane rief, daz er ir not bedæhte | 5790 |
|        | und si zen liuten bræhte.  Und dô si wânde sin verlorn,                                                                                                   | 5795 |
|        | dô hôrte si ein horn<br>blâsen von verre:<br>des gestiurte si unser herre,                                                                                |      |
|        | daz sî des endes kêrte<br>dar nâch als sî lêrte<br>von dem horne der schal.<br>hin wîste sî ein tal                                                       | 5800 |
| s. 215 | des endes då diu burc lac.<br>der wahter, der der were pflac,<br>der ersäch si vil dräte.<br>ein gast der alsö späte<br>und alsö müeder kumt geriten,     | 5805 |
|        | den mac man lihte des erbiten, ob er niht gröze unmuoze håt, daz er des nahtes då beståt. sus beleip si ouch mit kurzer bete. dô man ir ze gemache tete   | 5810 |

<sup>5784</sup> ich wil geswigen umbe ein kint, ich will nicht reden (ich will absehen, abgesehen) davon, daß es ein Kind nur war; vgl. Herbort Troj. Krieg 13169, 15061; Jüng. Titurel 1948, 4: ander riter geswigen, anderer Ritter nicht zu gedenken. — 5786 wol gemuot, beherzi. — 5787 erwaren, außer Fassung bringen, in Schrecken setzen. — 5791 tief, hier vom Weg etief gehend, tief gelegen, vielleicht mit Benecke-morastig? für letzteres scheint zu sprechen Teutels Netz 19287: das wetter was tüf und nasz. sowie Konrad Stolle's Chron. fol. 168 do hib es an zu regen — und wart als: tif und dreckecht u. Christherre — Weltchronik bei Bartsch Germanistische Studien II, 179 (39) das künercicke unfertich ist, tief unde naz; eft. Lexer II, 1432. (Statt wer wart mochte ich walt was vermuthen; vgl. Livländische Reimchronik 1167 der walt was inster unde tief).

578 des gestürte si, dazu, dabel leitete sie. — 5807 müeder ist hier die

578 des gestiurte si, danu, dabel leltete sie. — 5807 meder ist hier die flectierte Form des appositionell stehenden Adjectivs; vgl. Erec 144: daz er alsö junger reit. — 5811 mit kurzer bete, ohne langes Bitten, ohne sich erst lange bitten zu lassen. —

swaz man guotes mohte,
daz ir ze nemenne tohte,
und nåch ezzenne wart, 5815
den wirt wundert umbe ir vart,
und vrågte si mære,
waz ir gewerp wære.

Diu juncvrouwe dô sprach:

«ich suoche den ich nie gesach
und des ich niht erkenne.
ichn weiz wie ich in iu nenne:
wandern wart mir nie genant.
ern ist mir anders niht erkant
wan daz er einen lewen håt.
nune hån ich sin deheinen råt:
man sagt von ihm die manheit,
und sol ich min arbeit
iemer überwinden,
sô muoz ich in vinden.»

5820

Der wirt sprach: «ir sit unbetrogen: ern håt iu niht von im gelogen der iu tugent von im seit, wande mich sin manheit von grôzem kumber lôste. 5835 got sante in mir ze trôste. wie gerne ich dem stige iemer mêre nîge. der in her ze mir truoc! wand er mir einen risen sluoc. 5840 der hâte mir mîn lant gar verwüestet unde verbrant und sluoc mir zwei mîniu kint, und vieriu, diu noch lebende sint, díu hete er mir gevangen 5845 und wolde si hån erhangen. ich was niuwan sin spot.

<sup>5815</sup> und als die Zeit nach dem Essen gekommen, die Essenszeit vorbei war. — 5818 gewerp stm., Geschäft, Auftrag, Anliegen. 5826 nun weiß ich mir in Bezug auf ihn keinen Rath; weiß nicht, wie ich ihn finden soll. — 5827 sagen, rühmen; vgl. zu Erec 2811.

<sup>5831</sup> ir sit unbetrogen, ihr seid nicht falsch berichtet. — 5838 nigen ist nach Benecke hier «Ausdruck eines frommen Segenswunsches»: sich segnend, dankend vor einem verneigen; segnen, danken; vgl. 6013.

|        | dô sante mir in got,<br>daz er mich an ime rach.<br>er sluoc in, daz ichz an sach,<br>hie vor mîn selbes bürgetor:<br>dâ lît noch sîn gebeine vor.<br>er schuof mir michel êre:<br>got pflege sîn swar er kêre.» | 5850 |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|        | Der mære vröute sich diu magt.<br>sî sprach: «lieber herre, sagt,<br>dô er hie von iu ledec wart,<br>wizzet ir war dô sin vart<br>wurde? des bewiset mich.»                                                      | 5855 |
|        | er sprach: «vrouwe, nein ich                                                                                                                                                                                     | 5860 |
| •      | zwâre, und ist mir daz nû leit.                                                                                                                                                                                  | 0000 |
| s. 217 | . A                                                                                                                                                                                                              |      |
|        | dar wise ich iuch morgen vruo.                                                                                                                                                                                   |      |
|        | nû waz ob iu got dâ zuo                                                                                                                                                                                          |      |
|        | selbe sînen rât gît?»                                                                                                                                                                                            | 5865 |
|        | nû was ouch slâfennes zît.                                                                                                                                                                                       |      |
|        | Morgen, dô ez was ertagt,                                                                                                                                                                                        | •    |
|        | dô bereite sich diu magt                                                                                                                                                                                         |      |
|        | nach im ûf die straze,                                                                                                                                                                                           |      |
|        | rehte nåch der måze                                                                                                                                                                                              | 5870 |
|        | als ir der wec gezeiget wart,                                                                                                                                                                                    |      |
|        | und was ouch uf der rehten vart,                                                                                                                                                                                 |      |
|        | diu si zuo dem brunnen truoc,                                                                                                                                                                                    |      |
|        | då er den truhsæzen sluoc                                                                                                                                                                                        |      |
|        | und sine bruoder überwant.                                                                                                                                                                                       | 5875 |
|        | liute die sî dâ vant,                                                                                                                                                                                            |      |
|        | die sagten ir daz                                                                                                                                                                                                |      |
|        | und rieten ir vürbaz,<br>wolte sî wizzen mære                                                                                                                                                                    |      |
|        | war er gekêret wære,                                                                                                                                                                                             | 5880 |
|        | MAT CI REPORCE MAGLE                                                                                                                                                                                             | 2000 |

daz kunde ir lihte diu gesagen

<sup>5877</sup> von einem ledec werden, von einem loskommen, sich von einem trennen. — 5864 nű waz ob, vgl. zu 3591.

5867 ertagen, Tag werden. — 5868—69 sî bereite sich näch im üf die sträze, sie machte sich fertig, um ihm nachzureisen; ähnlich sagte der Dichter im Erec 9848: einen after wege bereiten. — 5877—78 «die sagten ihr das (nämlich daß er den Truchsessen u. seine beiden Brüder besiegt hätte) und gaben ihr ferner Rath»; darauf sollte nach strenger Logik folgen «wie sie erfahren könnte, wohin er sich gewendet hätte», statt dessen wird mit einem leichten Anakoluth fortgefahren. So Paul Beitr. I, 388. —

durch die er si het erslagen.
si sprach: «nû sagt mir wer diu si.»
si sprachen: «si ist hie nåhen bi,
ein juncvrouwe, heizet Lûnete: 5885
diu stêt an ir gebete
in der kappeln hie bi:
dar ritet unde vråget si.
swes iu diu niht gesagen kan,
des bewiset iuch hie nieman.» 5890

8. 218

Dô si sì vrâgende wart,
ob si iht weste sîne vart,
dô hiez ir vrou Lûnete,
diu gerne höveschlîchen tete,
ir pfert gewinnen. 5895
sì sprach: «ich wil von hinnen
mit iu rîten an die stat,
dar er mich mit im rîten bat,
dô er hie vür mich gestreit
unde ûz disem lande reit. 5900

Alsus bewiste si si dar und sprach: «vrowe, nû nemet war, an dirre stat liez ich in: war aber stüende sin sin, des enwolter mir niht sagen. 5905 wan ein dinc wil ich gote clagen: er und sin lewe waren wunt só sêre, daz er ze der stunt mohte gevarn unverre. daz in unser herre 5910 vor dem tôde bewar! es ist an sinem libe gar swaz ein riter haben sol. zware ich gan iu beiden wol.

5886 sie befindet sich, ist begriffen in (ist beschäftigt mit) ihrem Gebete, hält ihre Andacht.

<sup>5891</sup> swägende werden (wie nach jehende werden 2986) ist eine bei mhd. Dichtern übliche Umschreibung für vrägen; sie dient nach J. Grimm zur Abwechselung der Rede, zur günstigen Erweiterung des Verses und zur feineren Färbung des Ausdruckes; aus ihr ist die jetzt übliche Verbindung von werden mit dem Infinitiv entstanden zur Bezeichnung des Futurums; vgl. meine Abhandlung in dem Progr. des Zeitzer Gymnasiums v. J. 1882, S. 11 fg. — 5899 dő er gestreit, nachdem er gekämpft hatte.

|        | daz ir in gesunden vindet,          | 5915         |
|--------|-------------------------------------|--------------|
|        | wand ir danne überwindet            |              |
|        | mit im alle iuwer nôt.              |              |
| s. 219 |                                     |              |
| B. 210 | wær er mir niht ze helfe komen:     |              |
|        | alsus werde in benomen              | 5920         |
|        | alliu iuwer swære.                  | 0020         |
|        | swaz ich guoter mære                |              |
|        |                                     |              |
|        | von iu vernime, der vröu ich mich.» |              |
|        | hie mite schieden si sich.          | 5005         |
|        | diu då suochte, der was gåch:       | 5925         |
|        | der rehten straze reit si nach,     |              |
|        | unz sî die burc ane sach,           |              |
|        | då im vil michel gemach             |              |
|        | ûffe geschehen was,                 |              |
|        | wan er då lac unz er genas.         | 5930         |
|        | Nû reit sî gegen dem bürgetor.      |              |
|        | dà mohte si wol vor                 |              |
|        | von ritern und von vrouwen          |              |
|        | ein selch gesinde schouwen          |              |
|        | daz wol den wirt êrte;              | 5935         |
|        | zuo dem si drâte kêrte              | 0000         |
|        | und vrågte si mære,                 |              |
|        | ob in iht kunt wære                 |              |
|        | umb in den si då suochte.           |              |
|        |                                     | 7040         |
|        | der wirt do des geruochte,          | <b>594</b> 0 |
|        | daz er engegen ir gienc             |              |
|        | und si vræliche enpfienc,           |              |
|        | und bôt si die herberge an.         |              |
|        | si sprach: «ich suoche einen man,   |              |
|        | unz ich den niht vunden hän,        | <b>594</b> 5 |
|        | so muoz ich gnåde und ruowe lån:    |              |
| 8 550  |                                     |              |
|        | «wie ist des nam?» sprach aber er.  |              |
|        | Si sprach: sich bin näch im gesant. |              |
|        | und wart mir anders niht genant.    | 5950         |
|        | And aim lames suite the time        |              |

1935 score d'en bier: extent blire machen, sur Shre gerrichen. — 1943 reure de rectus; der Accament mit bier durchaus dem altem Sprachgebrauche gemaß, was come rectus. — 1946 junio fem., hier: Rube, femach.

wan das ein lewe mit im ist.

er sprach: «der håt an dirre vrist von uns hie urloup genomen. ichn kunde in nie des überkomen. daz er hie langer wolde wesen. 5955 er und sin leu sint wol genesen. sî lâgen hie beide sêre wunt: nû varent sî vrô und wol gesunt. welt ir in schiere errîten. sone sult ir niht bîten. 5960 setzet juch rehte ûf sîne slâ: und gerâtet ir im rehte nå. sô habt ir in vil schiere erriten.» done wart ouch dâ niht mê gebiten: sine mohte zeltens niht gehaben. 5965 si begunde schiuften unde draben. unz daz sî in ane sach. sô liebe als ir dar an geschach, als liebe müeze uns noch geschehen. daz wir uns alse liebe gesehen. 5970

Si gedâhte in ir muote: «rîcher got der guote, s. 221 wie sol ez mir nû ergân. sît ich den man vunden hân? nû hân ich michel arbeit 5975 an ditz suochen geleit: ich gedâhte ê niuwan dar an, ob ich vunde disen man, wie sælec ich danne wære. unde daz ich mine swære 5980 gar hete überwunden. nû hân ich in vunden: alrêrst gêt mir angest zuo. wie er wider mich getuo.

5972 du allmächtiger, gütiger Gott! - 5984 wider einen getuon, sich

gegen einen benehmen.

<sup>5954</sup> überkomen einen eines d., einen wozu überreden, bewegen, vermögen. — 5961 slå (aus slage entstanden) stf., die vom Hufschlag zurückgelassene Spur, die Wegspur. — 5962 wenn ihr im Nacheilen den rechten Weg trefft. — 6963 errüen stv., einholen. Vgl. Albrecht von Kemenaten im Eckenliede 64: gerätent ir im rehte näch, ir hänt in schiere erriten. — 5965 setten swv., im Pass oder Schritt gehen: skonnte den Passgang nicht einhalten. — 5966 schiuften swv., galopieren. — draben swv., Trab reiten. — 5968 liebe adv., angenehm, erwünscht, gerne. — 5970 sich gesehen, einander zu sehen bekommen.

8. 222

ob er mir helfe widerseit. 5985 was touc dan min arheit? Disen ségen tete sî vür sich: «herre got, nû lêre mich die rede der ich genieze. daz in mîn iht verdrieze 5990 und daz er mich iht entwer. ob mir verliuset des ich ger mîn ungelücke ode sîn zorn. sô hân ich min vinden vlorn. got gebe mir sælde unde sin.» 5995 zehant reit si neben in. Si sprach: «got grüeze iuch, herre. ich hån juch harte verre ûf gnåde gesuochet: got gebe daz irs geruochet.» 6000 er sprach: «ichn habe gnåden niht: swem mines dienstes not geschiht und swer guoter des gert, dern wirt es niemer entwert. wand er ir daz wol an sach, 6005 daz sî nâch im ungemach ûf der verte hete erliten.

ûf der verte hete erliten,
do begunde er ir heiles biten.
er sprach: «vrouwe, mir ist leit
al iuwer arbeit:
und swâ ich die erwenden kan,
dâne wirret iu niht an.»

6010

Dô neic sì im unde gote und bôt sich ime ze gebote

<sup>5990</sup> in verdriuset min, er hat Missfallen an mir, ich missbehage ihm. — daz iht, daß nicht. — 5991 einen entwern, einem nicht gewähren, sein Gesuch abschlagen. — 5992 einem etewaz verliesen, einen um etwas bringen. — 5994 ich hän nicht mir vergeblich.

Gesuch abschlagen. — 5992 einem etercaz verliesen, einen um etwas bringen. — 5994 ich hân viorm everlorn, es ist mir vergeblich. 5999 ûf gnâde, um von euch Gnade zu erlangen. — 6002 mir geschiht des nôt, ich komme in die Lage, das nötbig zu haben. — 6003 guoter ist als Apposition zu suer zu fassen: und wenn einer, der ein braver Mensch ist, darnach verlangt; vgl. Germania 17, 124; Paul Mhd. Gramm. 203. — 6006 nâch im, um seinetwillen. — 6008 einem heites biten, einem alles Gute wünschen ». — 6012 «da habt ihr nichts Hemmendes, Hinderndes zu befürchten; da kommt Alles euerm Wunsche entgegen ». B. 6013 über nigen vgl. zu 5838. —

| und gnådet im vil verre. si sprach: «lieber herre, diu bete enist niht umbe mich: si ist verre werder danne ich diu mich nåch iu gesendet håt.                 | 6015 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| und sage iu wie ez umbe sî stât.<br>sî lîdet von gewalte nôt.<br>ir vater ist niulîche tôt,<br>und wil si ir swester enterben<br>und dâ von verderben,         | 6020 |
| daz st ein lützel alter ist. des hat st kûme gewunnen vrist: über séhstehalbe wochen sô ist ein kampf gesprochen zwischen in beiden:                           | 6025 |
| sô wil si si scheiden<br>von ir erbeteile,<br>ezn stê dan an ir heile,<br>daz si den kempfen bringe dar,<br>der sî gewaltes bewar.                             | 6030 |
| nû hât si des gewîset<br>diu werlt diu iuch prîset,<br>daz si iuch ze trôste hât erkorn;<br>unde enhât daz niht verlorn<br>durch hôchvart noch durch trâcheit, | 6035 |
| daz sî niht selbe nâch iu reit: sî was ûf den wec komen: êhaftiu nôt hât irz benomen, wan sî leider ûf der vart von der reise siech wart,                      | 6040 |
| unde ist also under wegen mit minem vater belegen. der sante mich her an ir stat: nû bit ich iuch als si mich bat.                                             | 6045 |

ambe mich, für mich, in meinem Interesse. — 6022 niuliche adv., t. — 6024 verderben sww., zu Grunde richten. — då von, darum, des—6027 über, von heute über, binnen, nach; vgl. 5756. — 6035 wisen cc. und gen., einen auf etwas hinweisen, aufmerksam machen. — Eraclius 155. — 6038 verliesen stv., unterlassen, verabsäumen (wenn int verborn statt verlorn heißen muß, wie einige Handschriften lesen). 2 éhaft, vgl. zu 2933. — 6046 abei meinem Vater liegen geblieben». B.; be Bedeutung hat mit in V. 5461, 5727. Vgl. Anmerkung zu Erec

223

|        | Sî hiez mich iuch, herre,<br>manen harte verre.<br>sît daz iuch got sô gêret hât,<br>daz alsô gar ze prîse stât                                              | 605000 60 |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|        | vür manegen riter iuwer lip,<br>sô êret got und diu wip:<br>sô sît ir hövesch unde wis.<br>nû geruochet iuwern pris<br>an iu beiden mêren,                   | 6055 🍜 🗖  |
|        | den iuwern an den êren<br>und den ir an dem guote.<br>swes iu nû sî ze muote,<br>des bewîset mich bî gote.»<br>er sprach: «dane hât sich der bote            | 6060      |
| s. 224 | niht versûmet umbe ein hâr.<br>der alte spruch der ist wâr:<br>swer guoten boten sendet,<br>sînen vrumen er endet.<br>ich kiuse bî dem boten wol,            | 6065 🕳 :  |
|        | wie man die vrouwen weren sol. ich tuon vil gerne swes si gert, so verre mich der lip gewert. nû ritet vür und wiset mich: swar ir mich wiset, dar var ich.» | 6070 -0   |
|        | Sus wart der bote enpfangen,<br>und was vil gar zergangen<br>ir zwivellichiu swære.<br>vil manec wehselmære<br>sagten si ûf der heide:                       | 6075      |
|        | sus vertriben si beide<br>mit niuwen mæren den tac.<br>nû sâhen si wâ vor in lac<br>ein burc ûf der strâze,                                                  | 6080      |

<sup>6052</sup> ze prîse stân, im Preise stehen, hochgeschätzt sein. — 6053 rūr, über, mehr als. — 6059 ir ist Genetiv: den ir, den ihren, ihrigen. — 6060 wie ihr nun darüber denken mögt; wozu ihr euch immer entschließen mögt. — 6063 sich versümen an eteu., sich verspäten; etwas vergeblich, ohne Erfolg thun. — 6066 sinen rrumen enden, seinen Vortheil (Zweck) erreichen, ausrichten, durchsetzen; vgl. Purgoldt's Rechtsbuch bei Ortloff II, 392: er (8c. der bote) hadt der stadt redlichen nucs undt fromen geant. — 6068 weren, gewähren. — 6070 si verre. sofern soweit als

gewähren. — 6070 ob eerre, sofern, soweit als.

6075 das Leid, das ihr der Zweifel voraussagte; die Pein ihrer Ungewissheit. — 6076 echseimere stm., Zwiegespräch, Unterhaltung. — 6079 niuwez mære, Neuigkeit; unterhaltende Erzählung.

den liuten wol ze mâze die herbergen solden, als ouch sie gerne wolden.

## XI. ABENTEUER,

## IWEIN IM KAMPF GEGEN ZWEI RIESEN.

Iwein gelangt in Gesellschaft des Fräuleins, das ihn um Beistand er-Sucht hat, am Abend zu einer Burg, wo er zu herbergen gedenkt. In dem Flecken darunter warnt man ihn davor; aber die einbrechende Nacht lüsst ihm keine andere Wahl. Innerhalb des Burgthores findet er ein STOSes Arbeitshaus, in welchem an dreihundert ärmlich gekleidete Frauen sich mit allerhand weiblichen Arbeiten abmühen. Da er von dem barschen und unhöflichen Pförtner keine Auskunft über sie erhalten kann, so geht er selber zu ihnen hinein und erfährt von ihnen, daß sie edeln Herkommens seien und vom Jungfernwerth stammen; ihr Herr sei auch einst in seinen jungen Jahren hier eingekehrt und in dem Abenteuer gegen die Zwei Riesen, mit denen jeder Gast kämpfen müsse, unterlegen; er habe sein Leben damit erkauft, daß er sich eidlich verpflichtet, alljährlich dreißig Jungfrauen herzusenden; diese müssten nun hier mit Arbeiten für Seringen Lohn ihr Leben fristen. Darauf sucht Iwein nach den übrigen Bewohnern der Burg und findet endlich in einem herrlichen Parke den Wirth nebst seiner Gemahlin und zu ihren Füßen ihre von Schönheit strahlende Tochter. Sie empfangen ihn auf das ehrenvollste und lassen ihm und seiner Begleitung alle mögliche Pflege angedeihen. Am andern Morgen eröffnet der Wirth seinem erstaunten Gaste, daß er einen Kampf gegen zwei Riesen bestehen müsse; siege er, so falle ihm seine Tochter and ein reiches Land zu Lohn. Iwein dankt für diese Gaben, zu großem Unwillen seines Wirthes. Darauf waffnet er sich und hat bald die mit schweren Kolben versehenen Riesen vor sich. Diese bestehen darauf, daß er zuvor seinen Löwen einsperren lasse. Alsdann beginnt der ungleiche Kampf. Da Iwein trotz seiner Tapferkeit in großem Nachtheil gegen sie ist, sucht sich sein gefangener Gefährte der Haft zu entledigen und eilt ihm zu Hilfe. Der eine der beiden Riesen fällt, tapfer kämpfend; der andere muß sich gefangen geben. Mit diesem Siege sind nun auch die dreihundert gefangenen Geiseln frei geworden und werden von Iwein nach siebentägiger Pflege den Ihrigen wieder zugestellt.

> Diu burc stuont besunder, und ein market dar under:

6085

<sup>6082</sup> einem ze måze, entsprechend, bequem, gelegen für einen. 6085 besunder stån, abgesondert, vereinzelt, für sich allein liegen. — 6086 market stm., Marktflecken; vgl. Erec 3486 u. 222: ein market underm bet lac, då kom er geriten in. —

då kômen si in geriten. nu enpfiengen si mit unsiten alle die in den strazen stuonden unde såzen. 60 90 sî möhten wol erschricken von ir twerhen blicken. sî kêrten in den rücke zuo, sî språchen: «ir kumt her ze vruo: 6O 🗐 man het iuwer hie wol rât. s. 225 und westet ir wiez hie stât. ir wæret vür gekêret. ir werdet hie lützel gêret. wem sit ir hie willekomen. ode waz hât ir iuch an genomen mit iuwer reise da her? nû wer ist hie der iuwer ger? ir wæret anderswâ baz. iuch hât rehte der gotes haz 4 då her gesendet beide 610zallem iuwerm leide. ir sît uns unwillekomen.» dô sî daz hâten vernomen. dô sprach der riter mittem lewen: 6110 «waz diutet ditz schelten unde drewen, ode war an verschult ich daz? verdiente ich ie iuwern haz. daz ist unwizzende geschehen, unde wil iu des beiehen bî der rehten wârheit: 6115 ichn kom nie her durch iuwer leit: mac ich. ich scheide hinnen mit iuwer aller minnen.

<sup>6088</sup> mit unsiten, auf unfreundliche Weise; vgl. 1974. — 6091 si möhten, sie hätten können. — 6092 twerch adj., nicht gerade, seitwärts gerichtet; hier soviel wie: falseh, unfreundlich (vgl. torvus, dweher in den Sumerlaten 19, 22 und bei Diefenbach, Glossarium 590%). — 6095 eines rät hän, jemand entbehren, missen können; vgl. zu 4495. — 6097 vür gekéret, a weiter geritten». B. — 6104 für haz brauchen wir jetzt in diesem Zusammenhange: Zorn. — 6106 in jeder Hinsicht (durchaus) zu euerm Leid; zu euerm größten Schaden; vgl. die Anm. zum 1. Büchl. 204 und Iwein 8153. — 6110 drewen stn., das Drohen. — Zu waz diutet (bedeutet) dits schellen vgl. Gregor 214: waz diutet dits ringen. — 6113 unwizzende adv., ohne Wissen. — 6114 bejehen stv., bekennen; vgl. Armer Heinrich 1126, Erec 3864, 6291. — 6118 mit euer aller Zustimmung; minne hier im Plural—Gewogenheit, freundliches Gedenken, Zuneigung, Zustimmung; vgl. Ruolant 81, 13: mit dinen minnen; Sachsenspiegel, 1, 85, 2: mit sinen minnen; Godefrit Hagen's Reimchrontk 2769: dat spreche ich, hêre, mit urren minnen.

6120

aller liute beste,
enpfähet ir iuwer geste
alle sament alse mich,
daz ist untræstlich
einem her komen man
der iuwer niht geräten kan.»

Nu gehörte ein vrouwe disen zorn: 6125 diu was ûz der stat geborn; vür die sîn strâze rehte gienc, als er den burcwec gevienc. diu wincte im von verre. si sprach: «lieber herre. 6130 die rede die man hie tuot. die tuot man niuwan durch guot. nune zürnet niht sô sêre. sî riuwet iuwer êre und ditz riterlîche wîp. 6135 ir müezet vliesen den lîp (daz enkunnet ir niemer bewarn). welt ir ûf die burc varn. jane redent siz durch deheinen haz, wan dazs iu des gunden baz. 6140 daz ir dise burc mitet unde noch vürbaz ritet. wand uns ist ein gebot gegeben über guot und über leben. daz sich hie vor wîp noch man 6145 neme deheinen gast an ûzerhalp dem bürgetor: hien herberget niemen vor. got sol iuch dervor bewarn:

ræstlich adj., niederschlagend. — 6123 ein her komen man, ein einzter, nicht im Orte geborener Mann, im Gegensatze zu üz der stat v. 6126; ebenso im Freiberger Stadtrecht ed. Schott, S. 269; 41, 47: advena, herchomener; Graff's Interlin. Ps. 148, 19: ein herich bin in der erden=eincola ego sum in terran. — 6124 geräten, entrathen, entbehren. zorn hier: der Wortwechsel, der Streit. — 6127 vür die, an dieser — 6128 als er den Weg nach der Burg einschlug; (burcwec auch 6721, Ritter von Stauffenberg 203; vgl. Berthold 171, 1 fg.) — betrübt sie, daß ihr sollt überwunden werden». B. — 6137 berchüten. — 6141 mitet præt. conj. von miden. — 6144 «bei Verlust mögens und des Lebens». — 6145 hie vor, d. i. vor (außerhalb) g. — wip noch man formelhaft: niemand (wer es auch sein mas).—

s. 227

ich weiz wol, sult ir volvarn. 6150 daz ez iu an den lîp gât. erwindet noch, daz ist min råt, unde rîtet vürbaz.» er sprach: «mich hulfe lihte daz. volget ich iuwerm råte: 6155 nû ist ez aber ze spâte. war möht ich nû gerîten? ich muoz des tages hie bîten.»

Si sprach: «mües ich iuch danne sehen. leider des niht mac geschehen, 6160 her wider uz kêren nâch iuwern êren. só helfe mir got, des vröut ich mich.» alsus reit er vür sich, unz in der torwarte ersach. 6165 der wincte im dar unde sprach: "wol her, riter, wol her! wand ich iuch des zware gewer, daz man iuch hie vil gerne siht: ezn hilfet inch aber niht. » 6170

Nâch disem antptange sûmt ern unlange. ern tæte im ûf die porte. mit manegem drôworte enpfie in der portenære: 6175 daz was im unmære. er sach in schalclichen an

6172-73 ohne ihn lange warten zu lassen öffnete er ihm das Thor. 6177 schalclichen adv., boshaft, schadenfroh. -

<sup>6150</sup> rolvarn stv., bis zum Ziele vordringen, es durchsetzen; in demselben Sinne volriten im Erec 8049 u. 8053. — 6152 erwinden stv., sich zurückwenden, ablassen, abstehen. — noch, vgl. zu Erec 6410. — 6158 des tagesbiten, auf den Anbruch des Tages warten.
6159 mües ich, könnte, dürfte ich. — 6162 so daß ihr Sieger bleibten, ed hir therwunden werdet. — 6163 so helfe mir got, so wahr missen einem zu sich winken. — 6167 vol her! kommt her! nur herein vol häufig gebraucht beim Zurufen, z. B. vol her! kommt her! nur herein vol häufig gebraucht beim Zurufen, z. B. vol dan! vol hin! vol if! vgl.—Grammatik IV, 135. — 6168 ich gewer inch des zwäre, ich stehe euch daft sein, ich versichere euch; vgl. Passional H. 42, 62: des wil ich üch zur har veren und Passional K. 588, 72: mit rehter wärheit ich gewer dich: häufiger sagte man in diesem Sinne: ich bin des iuwer wer oder gewer.
6172—73 ohne ihn lange warten zu lassen öffnete er ihm das Thor.

6200

als ein ungetriuwer man:

S- 228

er sprach: «ich hån daz wol bedåht. daz ich iuch hån her in bråht: 6180 ahtet sélbe umbe die ûzvart.» nach im wart daz tor bespart. Ern ruochte waz er im sprach. dô er deheine vreise sach weder in der burc noch dervor. 6185 nû sach er inrehalp dem tor . ein witez wercgadem stån: daz was gestalt unde getân als armer liute gemach: dar in er durch ein venster sach 6190 würken wol driu hundert wîp. den waren cleider unt der lip vil armecliche gestalt: irn was iedoch deheiniu alt die armen heten ouch den sin. 6195

swaz iemen würken solde
von siden und von golde.
gnuoge worhten an der rame:
der werc was aber ane schame.
und die des niene kunden,
die lasen, dise wunden,
disiu blou, disiu dahs.

daz gnuoge worhten under in

6178 ungetriuwe, unredlich, falsch (niederträchtig). — 6179 ich hân du: wol bedâht kann verschieden gedeutet werden, entweder: ich habe das nicht ohne Absicht gethan, habe meine guten Gründe dabei gehabt; oder: ich habe klug gehandelt, es war von mir klug ausgedacht. — 6181 umbe etcw. ahten, sich um etwas kümmern, auf etwas bedacht sein; nun seht ihr selber zu, wie ihr wieder herauskommt. — 6182 besperren swv., versperren, verriegeln.

<sup>6183</sup> einem sprechen ebenso wie in V. 857: sprechen was man von einem denkt; von einem oder über einen sich äußern. — 6184 rreise stf., vogl. zu 673. — 6184 veregadem stn., Arbeitshaus, Arbeitsimmer (Werkstätte, Fabrik, werchüs; vgl. Krone 7080, 10361; Gessmmtabenteuer III, 139, 63; Förstemann, Neue Mittheilungen II, 323; III, 2, 49 und 50). — 6191 würken, wirken, præt. worhte V. 6199 unregelm. swv., arbeiten, sich beschäftigen (namentlich öfter im Sinne von Sticken, Weben u. dgl.). — 6193 armeetiche adv., ärmlich, armselig. — gesält ist Fartic. von stellen swv. — 6195 sin hier: Kunst, Geschicklichkeit, Fertigkeit, list; vgl. Erec 7646, 5243, 5179, 5227 u. s. w. — 6198 side swf., Seide. — 6199 ram, rame fem., der Bahmen zum Sticken, Nähen, Bortenwirken. — 6200 åne schame wesen, nicht schmachvoll, nicht schimpflich (ohne Tadel, ohne Makel) sein; Wigalois 244, 33: ir geerte das was äne scham. — 6202 lesen stv., das Garn auf die Winde bringen, aufwinden. — 62°3 bliuwen stv., bleuen, schlagen, hier vorzugsweise: den gerösteten und gedörrten Flachs bleuen mittelst des

|       | disiu hachelte vlahs,              |                |
|-------|------------------------------------|----------------|
|       | dise spunnen, dise naten;          | 6 <b>2 O</b> 5 |
|       | und waren doch unberaten:          |                |
|       | in galt ir arbeit niht mê          |                |
|       | wan daz in zallen zîten wê         |                |
|       | von hunger und von durste was,     |                |
|       | und daz in kûme genas              | <b>62 1</b> 0  |
|       | der lîp der in doch nâch gesweich. |                |
|       | si waren mager unde bleich,        |                |
|       | sî liten grôzen unrât              |                |
|       | an dem libe und an der wât.        |                |
|       | ez was bî ir viure                 | 62 <b>工</b> 5  |
| . 229 | under wilen tiure                  |                |
|       | daz vleisch zuo den vischen.       |                |
|       | sî muose verwischen                |                |
|       | wirtschaft und êre:                |                |
|       | sî rungen mit sêre.                | 62 <b>2 O</b>  |
|       |                                    |                |

Ouch wurden si sin gewar.

wâren si ê riuwevar,
ir leides wart nû michel mê.
in tete diu schame alsô wê,
daz in die arme enpfielen,
wan in die trehene vielen
von den ougen ûf die wât.
daz ir grôzen unrât
iemen vremder hete gesehen,
dâ was in leide an geschehen.
6230
in viel daz houbet zetal,
unde vergâzen über al
des werkes in den henden.

hölzernen Bleuels (Martina 15, 78 u. 81; Walch's vermischte Beiträge 6, 25). — dehsen stv., den Flachs schwingen (mittelst des dehsisen oder dehschil.) — 6206 khachelenswv., Flachs hecheln. — 6205 spunnen præt, von spinnen. — nozien, (næhen, næn) swv., nähen. — 6206 unberåten, vom Nöthigsten entblößt, der Noth oder dem Mangel preisgegeben. — 6207 getten, verlieringen, eintragen. — 6211 geswichen stv. mit dat., einem abtrünnig werden, verloren gehen, hinschwinden. — 6213 unråt masc., Noth, Mangel (inopia).—6215 viur stn. hier soviel wie: Herd (Sumerlaten 44, 16—ignis, focus); vgl. Erec 379–380 und die Anmerkung. — 6216 under witen, unter Stunden, bisweilen. — 6217 Fleischspeise und Fisch werden infolge der kirchlichen Auffassung im Mittelalter immer als gesonderte Dinge aufgeführt. —6218 etewas verwischet mich, ehuscht bei mir vorbei, d. h. eutgeht mir.s B.; vgl. auch Reinfried 6368. — 6319 wirtschaft fem., Schmaus, Gelage. — ére, Ansehen, Herrlichkeit. — 6220 sér stn., Wehe, Leid, Noth. — 6223 michel, vgl. zu 2906.
6226 trahen stm., die Thräne. — 6232 über al, vgl. die Anm. zu 3115. —

|        | von den ellenden<br>wolt er den portenære<br>gerne vrågen mære,                                                                                                                           | 6235 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|        | wand er då niemen anders sach: der schalc dô schalclichen sprach, dô er engegen dem tor gienc: der schalc in schalcliche enpfienc: er sprach ûz schalkes munde so er schalclichest kunde: | 6240 |
| s. 230 | «her gast, ir woldet vür daz tor. niht: då ist ein nagel vor. ez ist iu anders undersehen: iu sol hie iuwer reht geschehen, è iu diu porte werde enspart.                                 | 6245 |
|        | man muoz iuch ziuwer üzvart anders beleiten: man sol iuch hie bereiten maneger uneren: man sol iuch hie leren dise hovezuht baz.                                                          | 6250 |
|        | wie gar iuwer got vergaz,<br>daz ich iuch brähte her in!<br>ir scheidet mit unêren hin.»                                                                                                  | 6255 |

Dô sprach der riter mittem lewen: «ir mugt mir harte vil gedrewen:

waret ihr von Gott so ganz vergessen, verlassen!
6238 ir mugt mir «ist nicht Anrede an den portenære, sondern bezieht sich auf das von diesem vorher gebrauchte man.» B. — gedrewen == dreun, drohen. —

<sup>6234</sup> von, wegen, in Betreff. — 6238 schale mase., ursprünglich der Knecht oder Diener, dann wie hier: der Mensch von boshafter, schadenfroher Gesinnung. Durch das Spielen mit dem Worte schale, das er in verschiedenen Ableitungen rasch nacheinander sich wiederholen lässt (6238—42), sucht der ritterliche Dichter seinen Unwillen kund zu geben über die Unehrenhaftigkeit und Falschheit seines Thorwarts; ein gleiches Verfahren hat er angewandt, um den unstæten gesellen zu schelten in den Liedern 11, 23—24: sö des vit gänleisen ganetz heit zergät, das er an der vit gänleisen gähes funden hät. — 6244 niht, anicht so, daraus wird nichts». B. (Vgl. J. Haupt, das Hohe Lied 118, 27; Walther von Rheinau 149, 28.) — naget, eine Art Riegel, Vorstecker, vgl. Krone 12982 ein türnaget der halber üz dem stozze hienc. — 6245 undersehen stv., etwas genau ansehen, recht überlegen; Vorkehrung treffen; ebenso in den Gesamtabenteuern 2, 34, 356. — 6246 iuwer reht, das was euch nach der hier geltenden Sitte gebührt, was ihr zu erwarten befugt seid, «Schande und schmählicher Todn. — 6247 ensperren—entsperren swv., aufthun. — 6249 beleiten swv., geleiten, einem das Geleite geben. — 6250 einen bereiten mit gen., einem it etwas ausrüsten, ihn etwas kennen lehren. — 6253 dise hooszuht, die Sitte, den Gebrauch, der an diesem Hofe herrscht; Hofmanier. — 6254 wie waret ihr von Gott so ganz vergessen! verlassen!

|        | michn bestê grœzer nôt,<br>zware, sô gelige ich niemer tôt.<br>wan besliustû vaste din tor? | 6260 |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|        | zwâre, wære ich då vor,                                                                     |      |
|        | ich wolde doch her wider in.                                                                |      |
| •      | daz ich zuo dir gegangen bin,                                                               |      |
|        | daz ist durch vrågen getån.                                                                 | 6265 |
|        | vriunt, dû solt mich wizzen lân,                                                            |      |
|        | wie stêtz umb disiu armiu wîp?                                                              |      |
| •      | in sint die sîten und der lîp                                                               |      |
|        | gestalt vil wol diu gelich,                                                                 |      |
| •      | wæren si vrô unde rîch,                                                                     | 6270 |
|        | sî wæren harte wol getân.»                                                                  |      |
|        | der vråge hiez er sich erlån,                                                               |      |
| s. 231 | er sprach: «ich sage iu ein bast.                                                           |      |
|        | wænet ir, her gast,                                                                         |      |
|        | daz mich niht betråge                                                                       | 6275 |
|        | iuwer müezegen vråge?                                                                       |      |
|        | ir verlieset michel arbeit.»                                                                |      |
|        | der riter sprach: «daz ist mir leit»                                                        |      |
|        | und gienc lachende dan,                                                                     |      |
|        | als der sich mittem bæsen man                                                               | 6280 |
|        | mit worten niht beheften wil:                                                               | 0200 |
|        | er hete sîn rede vür ein spil.                                                              |      |
|        | er new our roue rar em spir.                                                                |      |

Er ersuochte want unde want. unz er die hûstüre vant. unde gienc zuo in dar in. 6285 swie gar von armuot ir sin wære beswæret, doch wåren si unerværet.

<sup>6259</sup> michn besté, es wäre denn, daß mir (oder: wenn mir nicht) entgegenträte. — 6267 über armiu wip, wofür bei Lachmann armwip in den Text gesetzt ist, ygl. die Bemerkung Paul's Beitr. I, 390. — 6268 die siten pl., nach Benecke: «der Unfang des Leibes über den Hüften»; es nähert sich dem alten lanke (Gregor 1430) und unserem heutigen «Taille»; ygl. zu Erec 1433. (Oder sollte es nicht vielmehr die site heißen nach A D? ygl. 5917 und A. Faust über die dichotomische Responsion bei Hartmann in Steinmeyer's Zeits. 24, 13—14. — 6269 die gelich, darüber ygl. zu 753. — 6273 ein bast ist formelhafter Ausdruck für: nicht; ygl. 2635. — 6275 mich beträget, mich verdrießt. — 6281 sich beheften mit einem, sich mit einem einlassen oder abgeben. — 6282 sich beheften mit einem, sich mit einem einlassen oder abgeben. — 6282 sich beheften mit einem. — want u. want, Wand für Wand, eine Wand nach der andern. — 6288 unerværet, nicht außer Fassung gebracht; hier mit einem abhängigen Satze und Negation: sie

|                | im enwurde al umbe genigen,<br>und liezen ir werc ligen<br>die wîle er bî in saz:<br>ir zuht von art gebôt in daz.<br>ouch nam er war, daz lützel hie | 6290 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| -              | überiger rede ergie,<br>der doch gerne vil geschiht<br>då man vil wibe ensamt siht:<br>wan da wonte mit armüete                                       | 6295 |
| <b>s</b> . 232 | bescheiden wille und güete. si wurden dicke schamerôt, dô er in sinen dienest bôt, diu ougen trüebe unde naz, die wile er under in saz.               | 6300 |

Ouch muot in sêre ir arbeit. er sprach: «enwærez iu niht leit, sô het ich gerne vrâge 6305 iwer ahte unde der mage. ist iuch disiu armuot an geborn, sô hận ịch minen wận verlorn. ich sihe wol daz iu wê tuot diu schame der selben armuot: 6310 und versihe michs da von: swer ir von kinde ist gewon, dern schamt sich ir sô sêre niht als man hie an iu gesiht. nune sagt mir minre noch mê 6315 wan rehte wiez dar umbe stê. weder håt iu ditz leben geburt ode unheil gegeben?»

Ditz was der einer antwurt: «unser leben und unser geburt 6320

ließen sich durch nichts davon abbringen, sich allseitig vor ihm zu verneigen; vgl. Paul Mhd. Gramm. 339. – 6292 ir zuht von art, «die ihrer Herkunft gemäße feine Lebensart». B. – 6295 gerne adv., gewöhnlich, meistentheils.

6319 Folgendes antwortete eine von ihuen. -

<sup>6308-4 =</sup> Erec 3514-15. — 6305 vrâge hân eines d., nach etwas fragen, sich erkundigen. — 6306 ahte fem., der Stand, die Art der Lebensverhältnisse, Lebensstellung. — 6308 so ist meine Vermuthung vergeblich, falsch gewesen; so habe ich falsch vermuthet. — 6311 und ich vermuthe es daraus. — 6315 über minre noch mé van vgl. die Anm. zu 4874. — 6317 weder leitet hier die disjunctive Frage ein und bleibt im Nhd. unübersetzt.

|        | diu suln wir iu vil gerne sagen,<br>gote und guoten liuten clagen, |              |
|--------|--------------------------------------------------------------------|--------------|
|        | wie uns grôz êre ist benomen                                       |              |
|        | und sin in disen kumber komen.                                     |              |
| •      | herre, ez ist unser lant                                           | . 6325       |
|        | der Juncyrouwen wert genant                                        | . 0020       |
|        | und lit von hinnen verre.                                          |              |
|        | des selben landes herre                                            |              |
|        |                                                                    |              |
| - 000  | gewan den muot, daz er reit<br>niuwan von sîner kintheit           | V2200        |
| s. 233 |                                                                    | <b>£</b> 330 |
|        | suochen åventiure:                                                 |              |
|        | und von des weges stiure                                           |              |
|        | leider uns sô kom er                                               |              |
|        | rehte alsam ouch ir då her,                                        | 1000         |
|        | und geschach im als ouch iu geschiht.                              | 6335         |
|        | wan dâne ist widerrede niht,                                       |              |
|        | irn müezet morgen vehten                                           |              |
|        | mit zwein des tiuvels knehten.                                     |              |
|        | die sint alsô manhaft,                                             |              |
|        | und hetet ir sehs manne kraft,                                     | 6340         |
|        | daz wære ein wint wider in.                                        |              |
|        | got eine mac iu helfen hin,                                        |              |
|        | ob er imz enblanden wil:                                           |              |
|        | wand im ist nihtes ze vil:                                         |              |
|        | ezn kan ouch âne in niht geschehen.                                | 6345         |
|        | wir müezen morgen an iu sehen                                      |              |
|        | den jamer unz an dise vrist                                        |              |
|        | an manegem hie geschehen ist.                                      |              |
|        | Sus kom min herre her geriten                                      |              |
|        |                                                                    |              |

<sup>6326</sup> wert stm., erhöhter Grund in Flüssen oder Seen, der Werder, das Eiland (= Wörth, vgl. Kaiserswerth, Donauwörth); mit jungfrouwen wert übersetzte der Dichter das bei Christian von Troyes stehende ille as juncelles. — 6330 stiure stf., Leitung; von des weges st., weil ihn gerade der Weg so führte. — 6333 leider uns, mehr als betrübend für uns; schlimm genug für uns (Gesammtabenteuer, II, 367, 212; Meleranz 7667). — 6336 denn hier gibt's keine Widerrede; das ist ausgemacht, gewiss; über die Negstion ne in dem abhängigen Satze vgl. die Anmerk zu 2966—68. — 6338 des tiuvels knehte: bei Christian von Troyes fix de deables; vgl. Hildebrand im Deutschen Wörterbuch 5, 1393. — 6341 das wäre gar nichts gegen sie. — 6342 hin adv., von hier weg, fort; so noch einem hin oder hine helfen in otte mit dem Barte 635 und in Kindheit Jesu 75, 25. — 6543 ez im enblanden (stv.), es sich Mühe kosten lassen, sich anstrengen; ein Übriges thun. — 6347 den jämer steht hier für den jämer der, vgl. die Anmerkung zum Armen Heinrich 440 und Tobler in der Germania 17, 271.

6350

und solte mit in han gestriten.

6380

sin wille unde sin muot was gereit unde guot: done was sin alter vür wår niuwan ahtzehen jâr. und was des libes alsô kranc. 6355 daz er des siges âne danc und ungestriten muose jehen. S. 234 und wær då tôter gesehen. wan daz er sich von disen unsæligen risen 6360 lôste als ich iu wil sagen. si heten in anders erslagen. wan daz er in über den eit gap gisel unde sicherheit. daz er in zinste sin leben. 6365 er muoz in elliu jâr geben drizec mägde då her. die wîle sî lebent und er. und gesigete aber dehein man iemer disen beiden an. 6370 sô wæren wir aber erlôst. diu rede ist leider åne trôst: wan zuo aller ir kraft sô sint si ze manhaft. daz in iemer dehein man 6375 den sige müge behaben an.

> Wir sin die selben zinsgeben und han ein kumberlichez leben. wir leiten riuwecliche jugent: wan sî sint ân alle tugent den wir då sîn undertan: sine kunnen uns niht geniezen lån aller unser arbeit. swaz uns vür wirt geleit,

<sup>6351-52=</sup>Wigalois 23, 14-15. — 6356 åne danc, wider Willen; «zu seinem Leidwesen». — 6357 des siges jehen, (dem Gegner) den Sieg zugestehen, sich unterwerfen. — 6363 über den eit, außer dem Eide, den er den Biesen schwören mußte. — 6365 über den eit, außer dem Eide, den er den Biesen schwören mußte. — 6365 über sin leben zinsen, für sein Leben Zins geben. — 6369 aber, hier: jedoch, gleichwohl; dagegen = wieder in V. 6371. — 6373 uo, neben, außer. — 6375 daz, als daß. — 6376 einem den sige an behaben, den Sieg über einen erringen.
6377 zinsgebe awm., Zinsgeber, Zinszahler. — 6379 leiten swv., führen, hibringen, leben. — riuwectich adj., traurig, jammervoll. — 6380 tugent, hier: edeles Gefühl, Mitgefühl. —

|        | daz mueze wir allez liden. von golde und von siden | 6385 |
|--------|----------------------------------------------------|------|
|        | würken wir die besten wât                          |      |
| s. 235 | die iemen in der werlte hat:                       |      |
|        | nû was hilfet uns daz?                             |      |
|        | wirne leben niht deste baz.                        | 6390 |
|        | wir müezenz starke enblanden                       |      |
|        | den armen unde den handen,                         |      |
|        | ê wir sô vil erwerben,                             |      |
|        | daz wir niht hungers sterben.                      |      |
|        | man lônet uns als ich iu sage:                     | 6395 |
|        | nû sprechet, wer von dem bejage                    |      |
|        | rîche wesen kunde.                                 |      |
|        | man gît uns von dem pfunde                         |      |
|        | niuwan vier pfenninge.                             |      |
|        | der lôn ist alze ringe                             | 6400 |
|        | vür spîse und vür cleider:                         |      |
|        | des sîn wir ouch der beider                        |      |
|        | vil rehte dürftiginne.                             |      |
|        | von unserm gewinne                                 |      |
|        | sô sint sî worden rîche,                           | 6405 |
|        | und wir leben jæmerliche.»                         | 3100 |
|        | Vu orharmet in ir ungemeek                         |      |

Nu erbarmet in ir ungemach.
er siufte sêre unde sprach:
«nû si got der süeze,
der iu vrouwen bûeze 6410
iuwer unwerdez leben
und ruoche iu sælde und êre geben.
mir ist iuwer kumber leit:
und wizzet mit der wârheit,
sô sêre erbarmet ir mich, 6415
ich benæme iun gerne, möht ich.
ich wil gên, unz ich vinde

640—11 der liebe (barmherzige) Gott wolle euch Frauen aus euerer unwürdigen Lage helsen; über nú si got der büeze vgl. 1172. — Das Attribut süeze ehemals häufig von Gott und Christus gebraucht, jetzt in dieser Verwendung außer Gebrauch. — 6416 iun—iu in d. h. den kumber. —

<sup>6390</sup> niht deste baz, darum nicht besser. — 6398—99 von dem pfunde niuwan vier pfenninge, bei Christian von Troyes quatre deniers de la liere. Das pfunt bezeichnet hier ein gewisses Geldmaß; vgl. Schmeller 1, 318: anach der ältern karoling. Münz-Einrichtung hielt ein Pfund Silber 240 Pfenningen. — 6403 dürftiginne fem., bedürftige Person, die von der Barmherzigkeit Anderer lebt.

s. 236 des hûses ingesinde,
wie daz gebâre wider mich.
diu rede ist nie sô angestlich,
und wil mir got gnædec wesen,
sô trûwe ich harte wol genesen.»
sus bat er ir got pflegen:
ouch gâben si im vil manegen segen.

Sus begunder suochende gån 6425 und sach ein scheene palas stån: dar ûf gienc er schouwen mit siner juncvrouwen und envant dar ûffe wip noch man. nû volget er eim wanke dan. 6430 der in einen wec leite über daz palas breite: wan dô het erz ersuochet gar. nû nam er einer stiege war: diu selbe stiege wist in 6435 in einen boumgarten hin: der was sô breit und sô wit. daz er vor des noch sit deheinen schænern nie gesach. dar in hete sich durch gemach 6440 ein altherre geleit: dem was ein bette gereit. des wære gewesen vrô diu gotinne Jûnô, dô si in ir besten werde was. 6445 diu scheene bluot, daz reine gras.

6418 ingesinde neutr., Dienerschaft, Hausgenossenschaft. — 6420 rede, vgl. zu 564 u. 601.

zu 564 u. 601.

6426 palas stn. und stm., das Hauptgebäude der Burg, meist «eine einzeln stehende große Halle» (=lat. palatium); dasselbe auch hūs genannt, vgl. 1079 mit 1135, oder kemenāte, vgl. Erce 3201 mit 8206.—6430 vanc masc., der Seiten- (oder Rück-)weg: nun folgte er einem von da abgehenden Seitenwege.—6432 breite hier flectiertes Adjectiv, welches, wenn nachgesetst wie hier, sonst gewöhnlich unflectiert bleibt: ausgedehnt, geräumig.— über, über—hinaus.—6433 denn nun hatte er das Haus vollständig durchsucht, durchforscht.—6434 stiege stf., schmale Treppe; eine solche auch an dem im Erce 8199 fg. beschriebenen palas angebracht.—6441 altherre masc., alter Herr, Greis.—6443—45 vgl. man mit Erce 7657—61.—6445 ver\* stn. u. masc. (bei Hartmann das Geschlecht nicht ersichtlich, daher die Angabe in den Anmerk. zu Erce 2254, Gregor 3230, Armer Heinrich 113 zu berichtigen), die Geltung, das Ansehen, der Glanz.—6446 vets stf., Bütte.—

s. 237 die båren im vil süezen smac. der herre hêrlîche lac.

| Er hete einen scheenen alten lîp: |      |
|-----------------------------------|------|
| und ich wene wol, si was sin wip, | 6450 |
| ein vrouwe diu dâ vor im saz.     |      |
| sine mohten beidiu niht baz       |      |
| nach sô alten jâren               |      |
| getân sin noch gebâren.           |      |
| und vor in beiden saz ein magt,   | 6455 |
| diu vil wol, ist mir gesagt,      |      |
| wälhisch lesen kunde:             |      |
| diu kurzte in die stunde.         |      |
| ouch mohte si ein lachen          |      |
| vil lihte an in gemachen:         | 6460 |
| ez dûhte sî guot swaz sî las,     |      |
| wand sî ir beider tohter was.     |      |
| ez ist reht, daz man si krœne,    |      |
| diu zuht unde schæne,             |      |
| hôhe geburt unde jugent,          | 6465 |
| rîcheit und kiusche tugent,       |      |
| güete und wise rede hât.          |      |
| ditz was an ir, und gar der rât   |      |
| des der wunsch an wibe gert.      |      |
| ir lesen was et då vil wert.      | 6470 |

Dô si den gast ersâhen,
do begúnden si gâhen,
diu vrouwe unde der herre,
engegen im gnuoc verre
unde enpfiengen in alsô wol
als ein wirt den gast sol,

<sup>6447</sup> smac stm., Geruch. — beren stv., hervorbringen, von sich geben. 6457 wähisch, romanisch; bei Christian von Troyes heißt es von dem Mädchen: et lisoit une pucele devant lui en un romanz ne sai de cui. — 6459—60 ein lachen an einem gemachen, ein wohlgefälliges Lächeln einem abgewinnen. — 6463 krænen swv., krönen, preisen. — 6466 lautet in der Gießener Handschrift: gewizzen (= Verständigkeit, Einsicht in das, was sich schickt) unde ganze tugent, ebenso wie bei Wirnt im Wigalois 30, 10; 40, 9. — 6467 güete, «Herzensgüte, Humanität». — wise rede, die Gabe klug und verständig zu reden; Gewandtheit im Sprechen. — 6468 der kunsch, die Höchste vollkommenste Vorstellung von etwas, die Idee. — 6470 et = es konnte nicht anders sein, es musste; Benecke: «das könnt ihr mir glauben».

s. 238 der im willekomen ist. dar nåch het in in kurzer vrist entwåfent diu junge. sô guoter handelunge 6480 was gnuoc eim ellenden man. dar nâch gap sî im an wîze lînwât reine, geridieret cleine. und ein samîtes mantellîn: 6485 dar under was härmin. als ez ob hemde wol ståt. des rockes het er wol rât. wand ez ein warmer âbent was. an daz schœneste gras. 6490 daz si in dem boumgarten vant. dar vuorte si in bi der hant. und såzen zuo ein ander.

Alrêrst dô bevander,
daz bî ir wünneclîcher jugent
wonte güete und michel tugent.
sî sprach, daz man an kinde
niemer wæne vinde
süezer wort noch rehter site:
sî mohte nâch betwingen mite
eines engels gedanc,
daz er vil lîhte einen wanc
durch sî von himele tæte;

<sup>6484</sup> ridieren swv., fälteln, franz. rider. — cleine adv., fein. — 6485 samít stm., der Sammet. — mantellin stn., kurzer Mantel. — 6493 (si) såzen, sie setzten sich.

<sup>6494</sup> Atrêrst, nun erst. — 6497 sî sprach, daz, sihr Gespräch, das sie gegen Iwein führte, war solcher Art». Lachmann. — 6498 wæne = wæne ich. Die Überlieferung ist in diesem u. dem vorhergehenden Verse gestört. Das in den Text gesetzte ist nur eine Vermuthung Lachmann's Vielleicht hieß es: er sprach, daz man an kinden niemer möhte vinden; oder: daz man an kinde vunde noch vinden kunde. — 6500 si mohte näch, sie hätte beinahe, fast gekonnt. — mite adv., damit; so noch im Erec 658 und Ann., im Barlaam 30, 4, öfter in des Teufels Netz, z. B. 11059. — 6501 der gedanc beseichnete ehemals nicht nur den einzelnen Gedanken, sondern auch, so wie hier, die Gesammtheit aller Gedanken, den Sindas Herz, sodaß es sich den Ausdrücken gemüete, muot näherte; so noch in V. 2122. — 6502 einen wanc von einem tuon, eine Schwenkung machen, von einem sofallen, ihm abtrünnig oder untreu werden; vgl. über wanc die Anmerk. zu den Liedern I, 8, 3; zum 1. Büchl. 877. — Über die ganze Ausdrucksweise in V. 6500—3 vgl. 2. Büchl. 696 und Walther von der Vogelweide Nr. 134, 12; nach Wackernagel nachgeahmt von Ottokar von Horneck 1662 (= Steinmeyer's Zts. 30, 202). —

| s. 239 | wande si sin selbes stæte<br>ein selhen minnen slac sluoc,<br>die er in sinem herzen truoc,<br>möht die üz sinem gemüete<br>deheines wibes güete<br>iemer benomen hån, | 6505 |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|        | daz hete ouch sî benamen getân.                                                                                                                                        | 6510 |
|        | ond hete er si nie gesehen,                                                                                                                                            |      |
|        | sô wære im vil baz geschehen:                                                                                                                                          |      |
|        | wande im tete daz scheiden wê.                                                                                                                                         |      |
|        | ern erkunte sit noch è                                                                                                                                                 |      |
|        | âne sîn selbes wîp                                                                                                                                                     | 6515 |
|        | nie süezer rede noch schænern lip.                                                                                                                                     |      |
|        | Dô sich die viere                                                                                                                                                      |      |
|        | gesunderten sô schiere,                                                                                                                                                |      |
|        | dô mohten si under in beiden                                                                                                                                           |      |
|        | gelîche sîn gescheiden                                                                                                                                                 | 6520 |
|        | des muotes am der jare.                                                                                                                                                | 0020 |
|        | ich versihe mich wol zware,                                                                                                                                            |      |
|        | ir herze wâren mislich.                                                                                                                                                |      |
|        | diu zwei jungen senten sich                                                                                                                                            |      |
|        | vil tougen in ir sinne                                                                                                                                                 | 6525 |
|        | nåch redelicher minne                                                                                                                                                  | 3320 |
|        | unde vröuten sich ir jugent                                                                                                                                            |      |
|        | und redten von des sumers tugent                                                                                                                                       |      |
|        | und wie si beidiu wolten,                                                                                                                                              |      |
|        | ob sî leben solten,                                                                                                                                                    | 6530 |
|        | guoter vröude walten.                                                                                                                                                  |      |
|        | dô redten aber die alten,                                                                                                                                              |      |
|        | sî wæren beidiu samt alt,                                                                                                                                              |      |
|        | und der winter wurde lihte kalt:                                                                                                                                       |      |
|        | sô solten sị sich behüeten                                                                                                                                             | 6535 |
| s. 240 | mit rûhen vuhshüeten                                                                                                                                                   |      |

6504 stæte stf., Treue. — 6505 minnen slac, «Liebeswunde». — 6506 die ist nicht auf das vorhergehende stæte zu beziehen, sondern die er in sinem herzen truoc=die Freundin seines Herzens als Object zum folgenden

Satze zu fassen. — 6514 erkunnen swv., kennen lernen.
6518 sich gesunderten, sich voneinander gesondert hatten. — 6520 geliche adv., gleichmäßig, in der einen wie in der andern Hinsicht, nämlich: tiche auv., gleichmang, in der einen wie in der andern Hinsich, namicht der Gesinnung wie den Jahren nach. — 6522 ich versihe mich, ich vermuthe, glaube gewiß zu sein. — 6526 redelich adj., verständig, gehörig, gebührend, gesiemend. — 6528 tugent stt., Vortrefflichkeit. — 6531 waltes eines dinges, ein Ding in der Gewalt, im Besitz haben, darin leben. — 6533 beidiu samt, beide miteinander. — 6536 rach adj., rauh, reich behaart

6540

vor dem houbetvroste. sus schuofen si ir koste ze gevüere und ze gemache: sî ahten ir sache nâch dem hûsrâte. nû was ez ouch alsô spâte. daz in ein bote seite. daz ezzen wære bereite.

Nû giengen sî ouch ezzen, 6545 und enwart des niht vergezzen. sine büten dem gaste volleclichen vaste alsô grôz êre. daz ez nie wirt mêre 6550 sînem gaste baz erbôt. des was er wert und was im nôt.

Då was mit volleclicher kraft wirde unde wirtschaft. dar under gedähter iedoch: 6555 «ez vert allez wol noch: nû vürhte ich aber vil sêre, daz ich dise grôz êre vil tiure gelten müeze (der antfanc ist ze süeze). 6560 als mir der arge schalc gehiez, der mich in die burc liez. des wirtes portenære. unde ouch nâch dem mære als mir die vrouwen hant gesagt. 6565 gehabe dich wol, wis unverzagt! dir geschiht daz dir geschehen sol, und anders niht, daz weiz ich wol.»

8. 241

noch nie ein Wirth.
6553—54 Da war auf das reichlichste vorhanden gute Aufwartung (Bedienung) wie Essen und Trinken. — 6556 bisjetzt geht alles gut. — 6561 ols. anach dem, verglichen mit dem was.» B.

<sup>(</sup>vgl. Rauchwerk=Pelzwerk). - vuhshuot masc., Hut aus Fuchspelz. -(vgl. Rauchwerk Feizwerk). - vansnaot maset, it use fut use fut species of 557 houbetroot stim, Erkältung im Kopfe. - 6538 schaffen stv., bestimmen, ordnen. - koste stf. (auch koste swm. und kost stm.), die Ausgabe, der Aufwand, Unterhalt. - 6539 gewüere stn., der Nutzen, die Bequemlichkeit. - 6540 ahten, berechnen, anschlagen. - 6541 nach dem häuslichen Bedarf; oder: mit Rücksicht auf die Vorräthe des Hauses. 6547 Der von niht vergezen abhängige Satz läßt sich nhd. durch den Infinitiv wiedergeben mit Weglassung der Negation. - 6550 nie wirt mêre, nach nie in Wirt mêre,

s. 242

| Dô sî wol gâzen                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| unde unlange sâzen,                     | 6570 |
| dô bette man in,                        |      |
| den gesellen allen drin,                |      |
| durch ir gemach besunder.               |      |
| swer daz nû vür ein wunder              |      |
| im selbem gesagt,                       | 6575 |
| daz im ein unsippiu magt                |      |
| nahtes alsô nâhen lac,                  |      |
| mit der er anders niht enpflac,         |      |
| dern weiz niht, daz ein biderbe man     |      |
| sich alles des enthalten kan,           | 6580 |
| des er sich enthalten wil.              | 0000 |
| weizgot dern ist aber niht vil.         |      |
| diu naht diu gienc mit senften hin.     |      |
| got der müeze vüegen in                 |      |
| des morgens bezzer mære                 | 6585 |
| danne er getræstet wære.                | 0000 |
| danic ci goliostol wait.                |      |
| Morgen, dó ez tac wart                  |      |
| unde er sîne êrste vart                 |      |
| dem heiligen geiste                     |      |
| mit einer messe leiste,                 | 6590 |
| dô wolter urloup hân genomen.           |      |
| dô sprach der wirt: «die her sint komen |      |
| und riter waren als ir,                 |      |
| die habent alle sament mir              |      |
| geleistet mine gewonheit;               | 6595 |
| daz in nâch grôzer arbeit               |      |
| aller dickest ergie.                    |      |
| zwêne risen die sint hie:               |      |
| 1                                       |      |

<sup>6569</sup> gâzen, gegessen hatten, mit dem Essen fertig waren. — 6571 einem betten, einem das Lager zurecht machen. — 6572 d. h. Iwein, dem Mädchen und dem Löwen. — 6573 besunder adv., besonders, für sich (von den Hausgenossen gesondert). — 6574—75 wenn nun jemand zu sich selber sagt, das sei wunderbar. Es ist zweifelhaft, ob gesagt, das nur in einer späten Hs. steht, richtig ist; andererselts ist im selbem sagt für vier Hebungen wohl zu kurz. — 6576 unsippe adj., nicht blutsverwandt. — 6583 mit senften (plur. von senfte stf.), in sanfter Ruhe. — 6585 bezzer mære, bessere Erfahrungen, Erlebnisse. — 6586 als ihm in Aussicht gestellt war. 6589–90 Hierzu vgl. die Anmerkung zu Erec 662-666. — 6559 mine gewonheit, was ich zu fördern gewohnt bin, was hier bei mir Sitte ist; gewonheit nähert sich hier der Bedeutung von reht. — 6596—97 was sie in den allermeisten Fällen unter schweren Mühen geleistet haben; näch

desn ist dehein min gast erlân,

den allermeisten Fällen unter schweren Mühen geleistet haben; nach grözer arbeit ist ein adverbialer Ausdruck = mit großer Noth, unter schweren Mühen, wie in V. 7882. —

| erne müese sî bestân;<br>daz sî noch niemen überwant!<br>und ist iedoch alsô gewant:<br>wære dehein sô sælec man | 6600 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| der in beiden gesigte an,                                                                                        | 2205 |
| dem müese ich mine tohter geben.                                                                                 | 6605 |
| und solte der mich überleben,                                                                                    |      |
| der gewünne michel êre                                                                                           |      |
| (ichn han niht kindes mêre)                                                                                      |      |
| und wurde im allez ditz lant.                                                                                    |      |
| ouch ist ez leider so gewant:                                                                                    | 6610 |
| unz sî niht überwunden sint,                                                                                     |      |
| sône mac ich mîn kint                                                                                            |      |
| deheinem manne gegeben.                                                                                          |      |
| wâget, riter, daz leben.                                                                                         |      |
| nû ist iu lîhte guotes nôt:                                                                                      | 6615 |
| werdet riche, od liget tôt!                                                                                      |      |
| waz ob iu sol gevallen                                                                                           |      |
| der prîs vor in allen?                                                                                           |      |
| ja gelinget einem ofte an zwein.»                                                                                |      |
| Des antwurte im her İwein                                                                                        | 6620 |

«iuwer tohter ist ein scheeniu magt
unde ist edel unde rich:
s. 243 sone bin ich niender dem gelich,
daz ich ir möhte gezemen.
ein vrowe sol einen herren nemen:
ouch vind ich ein wîp wol,
swenne ich wîp nemen sol,
dâ mir mîn mâze an geschiht.
ichn ger iuwer tohter niht.
ouch enwil ich niemer minen lip

diu gelîche als er wære verzagt:

gewågen umbe dehein wîp sô gar ûz der mâze,

\_ . \_ .....

6630

6625

6601 nach Benecke: ich begreife nicht, daß sie noch niemand überwand! — 6617 über was ob vgl. zu 3591. — gefallen stv., zufallen, zu Theil werden. — 6619 sonst haben sich die liete daran, das zwene sin eines her, vgl. 4329.

<sup>6621</sup> diu (Instrumentalis von daz) geliche als, dem gleich, gerade so als wenn. — 6626 vrowe hier: Herrin. — 6629 in Bezug auf welche meinem Stande entsprochen wird, welche meinen Verhältnissen entspricht, mir angemessen ist. — 6633 ûz der mâze, über das Maß, in so außergewöhnlicher Weise.

|        | daz ich mich slahen låze                                                                                                                                                               |      |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|        | sô lasterliche âne wer:                                                                                                                                                                | 6635 |
|        | wan zwêne sint eines her.                                                                                                                                                              |      |
|        | sold ich joch éinén bestån,                                                                                                                                                            |      |
|        | dâ müese ich angest zuo hân.»                                                                                                                                                          |      |
|        | Dô sprach der wirt: «ir sît verzagt.<br>daz ir mir iuwer krancheit sagt,<br>ich weiz wol wâ von daz geschiht,<br>irn wert iuch mîner tohter niht<br>niuwan durch iwern verzagten muot. | 6640 |
|        | nû vehtent: daz ist alsô guot:                                                                                                                                                         |      |
|        | wan ezn sî daz íuch diu wer ner,                                                                                                                                                       | 6645 |
|        | sô slahent sî iuch âne wer.»                                                                                                                                                           |      |
|        |                                                                                                                                                                                        |      |
|        | Dô sprach der gast: «ditz ist ein nôt,<br>herre, daz man iuwer brôt                                                                                                                    |      |
|        | mit dem libe zinsen sol.                                                                                                                                                               |      |
| 8. 244 |                                                                                                                                                                                        | 6650 |
|        | daz ich enzît strîte.                                                                                                                                                                  | 0400 |
|        | sô daz ich iemer bîte,                                                                                                                                                                 |      |
|        | sît mir ze strîtenne geschiht.»                                                                                                                                                        |      |
|        | nûne sûmter sich niht,                                                                                                                                                                 |      |
|        | ern wâfente sich zehant,                                                                                                                                                               | 6655 |
|        | und nâch dem rosse wart gesant.                                                                                                                                                        |      |
|        | daz was die naht sô wol bewart,                                                                                                                                                        |      |
|        | daz ez nie bî im enwart                                                                                                                                                                |      |
|        | gekunrieret alsô schône.                                                                                                                                                               |      |
|        | daz ims doch got niht lône                                                                                                                                                             | 6660 |
|        | der daz sô vlîzeclîchen tete!                                                                                                                                                          |      |
|        | wand ez was âne des gastes bete.                                                                                                                                                       |      |
|        | der dinge verkêret sich vil,                                                                                                                                                           |      |

<sup>6634</sup> slahen stv., todt schlagen. - 6635 åne wer, ohne mich vertheidigen.

<sup>6634</sup> slahen stv., todt schlagen. — 6635 åne wer, ohne mich vertheidigen, es wehren zu können; vgl. 4330.
6640 krancheit, Schwachheit. — 6642 sich eines d. wern, sich wogegen sträuben, es verschmähen. — 6644 alső guot sc. als daz ir niht vehtet (Benecke), das ist ebenso gut; das läuft auf Eins hinaus; vgl. Erec 4687, 5054; Iwein 4711 daz wær alső guot rermiten sc. als getán; Anm. zu 5094.
6649 zinsen, hier bildlich: bezahlen. — 6650—52 ez kumet mir alső sool daz — ső daz, es kommt mir ebenso gut zu Statten wenn — als wenn; es bleibt sich für mich gleich ob — oder ob; ich habe weder so noch so Vortheil davon. — 6654—55 er säumte nun nicht, sich sogleich zu waffnen. — 6657 bewarn, besorgen. — 6659 kunrieren swv., pflegen, besorgen; altfanz. concrèer, concroier. — 6662 åne des gastes bete, nicht auf den Wunsch des Gastes, nicht aus Gefälligkeit gegen ihn. — 6653 der dinge sil, manches in der Welt. — sich verkéren, in das Gegentheil umschlagen, einen andern Ausgang nehmen. — Ausgang nehmen. -

| daz einer dem andern schaden wil,<br>und daz er im vil gar gevrumt. | 6665 |
|---------------------------------------------------------------------|------|
| swelch dienest sô ze staten kumt,                                   | 0000 |
| daz erm liep unde guot                                              |      |
| sô wider sînen willen tuot,                                         |      |
| des lôn wirt von rehte kranc.                                       |      |
| ern darf im nimer gesagen danc                                      | 6670 |
| umbe sînes rosses gemach,                                           |      |
| wand ez im ûf den wân geschach,                                     |      |
| daz ez in då solte bestån:                                          |      |
| und ist daz sî betrouc ir wân,                                      |      |
| zwâre, dazn wirt mir niemer leit.                                   | 6675 |

Nú was der gast wol bereit:
ouch kômen die risen mit wer,
sî mohten ervehten wol ein her.
sî wâren gewâfent sêre,
sô daz an in niht mêre 6680
blôzes wan daz houbet schein,
und die arme und diu bein.
die kolben die sî truogen,
swelhes éndes sî die sluogen,
dane mohte niht vor bestân, 6685
und heten ouch grôzen mort getân.

8. 245

Unde als si den grözen lewen
mit sinen witen kewen
bi sinem herren sähen stän
und mit sinen langen clän 6690
die erde kratzen vaste,
dö sprächen si ze dem gaste:

6665 gevrumen einem, einen fördern, sich ihm nützlich erweisen. — 6669 kranc, schwach, gering, klein. — 6670 für im nimer vermuthete Lachmann nieman. — 6672 åf den wån, in der Hoffnung, Voraussetzung. — 6673 einem bestän, einem verbleiben.

oestan, einem vertuetoen.
6677 mit wer gerüstet, schlagfertig. — 6678 ereehten stv., niederkämpfen, bezwingen, debellare; vgl. in diesem Sinne Buolant 258, 28; Hohes Lied ed. J. Haupt 50, 4. — 6684 swelhes endes, nach welcher Richtung, nach welchem Punkte hin, wohin. — 6686 als Subject ist wohl kolben aus dem Vorhergehenden zu ergänzen: und hatten auch manchen Todtschlag vollbracht. Für und ouch ließe sich vermuthen sine.

6688 kewe (kiuwe, kõuwe) sw. u. stf., Kiefer, Kinnbacken, Rachen; der Reim lewen: kewen noch im Lanzelet 1954; in der Krone 10557, 12760; bei Walther von Rheinau 72, 50; in des Pleier's Meleranz 10062 und in dessen Garel vom blühenden Thal (Germania 3, 31; sowie 7, 107); kewen: sewen beim Marner I, 50 ed. Strauch. — 6690 cla sw. u. stf., Klaue. —

|        | «herre, waz wil der lewe? uns dunket, daz er uns drewe mit sinem zornigen site. jane vihtet iu hie niemen mite, der lewe enwerde in getån. solte er uns mit iu bestån, sô wæren zwene wider zwein.» dô sprach her Iwein: | 669 <b>5</b> |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|        | «Mîn lewe vert mit mir durch daz jâr:                                                                                                                                                                                    |              |
|        | niemer von mir gån                                                                                                                                                                                                       |              |
|        | und sihe in gerne bi mir stån.                                                                                                                                                                                           |              |
|        | ichn vüere in durch deheinen strit:<br>sit ab ir mir erbolgen sit,                                                                                                                                                       | 6705         |
| s. 246 | von swem iu leide mac geschehen,                                                                                                                                                                                         |              |
|        | daz wil ich harte gerne sehen,                                                                                                                                                                                           |              |
|        | von manne ode von tiere.»                                                                                                                                                                                                |              |
|        | do bewågen si sich schiere,                                                                                                                                                                                              | 6710         |
|        | sine gevæhten niemer wider in,<br>ern tæte sinen lewen hin.                                                                                                                                                              |              |
|        | dô muoser sînen lewen lân.                                                                                                                                                                                               |              |
|        | der wart dâ in ein gadem getân,                                                                                                                                                                                          |              |
|        | då er wol durch die want sach                                                                                                                                                                                            | 6715         |
|        | den strît der in dem hove geschach.                                                                                                                                                                                      |              |
|        | Die zwêne ungevüegen man                                                                                                                                                                                                 |              |
|        | die huoben in den strit an.                                                                                                                                                                                              |              |
|        | got müeze des gastes pflegen:                                                                                                                                                                                            |              |
|        | der strît was ungewegen:<br>ern bestúont nie sô grôze nôt.                                                                                                                                                               | 6720         |
|        | den schilt den er vür bôt,                                                                                                                                                                                               |              |
|        | der was im schiere zeslagen.                                                                                                                                                                                             |              |
|        | ern mohte niht an getragen                                                                                                                                                                                               |              |
|        | daz im wol geschermen möhte                                                                                                                                                                                              | 6725         |

<sup>6697</sup> in tuon, einsperren.
6701 durch das jär, das ganze Jahr hindurch, wie in V. 580. — 6710 sich bewegen stv., sich entschließen, beschließen. — 6714 gadem stn., Kammer, Verschlag, oft wie hier zur ebenen Erde.
6718 einen (so nach BD) den strit an heben — den Kampf gegen einen erheben, mit den Kampf gegen ihn beginnen; vgl. einen an striten, an vehten, einen etewas an bieten. — 6720 ungewegen partic. adj., nicht gleich abgewogen, ungleich. — 6724 an getragen stv., in Angriff nehmen, unternehmen, aussinnen. — 6725 geschermen (geschirmen) swv., als Schirm, Schutz dienen. —

s. 247

unde vür die kolben töhte. man sach den helm risen und ander sin isen als ez von strô wære geworht. den edeln riter unervorht 6730 vriste sîn manheit und sîn sin. daz er sô lange vor in unerslagen werte: ouch galt er mittem swerte under wilen einen slac. 6735 der vil wol ze staten lac.

Dô dise slege herte der lewe sin geverte beide gehôrte unde gesach. dô muote in sîn ungemach. 6740 dône vant er loch noch tür, då er kæme hin vür. und suochte al umbe unz er vant bi der erde an der want eine vüle swelle. 6745 der getriuwe hergeselle der kratzet unde beiz dan holz und erde, unz er gewan ein vil gerûme ûzvart, din vil harte dråte wart 6750 ir einem ze leide. got velle si beide!

Sînes herren arbeit, die er ie durch in geleit, der lôn er im dâ. 6755 er begunde sine scharpfen clâ in sinen rücke heften

<sup>727</sup> fg. vgl. mit 5380—81. — 6733 wern swv., ausdauern, aushalten, bleiben. – 6734 einem einen stac getten, einen Hieb gleichsam als Zahlung reichen, ersetzen. — 6736 ze staten ligen, vortheilhaft, günstig sitzen; vgl. Pleier's feleranz 6055 under witen so stuce er Dem kunic einen solken stac Der vil iol ze staten lac.

<sup>101</sup> ze staten tac. 6743 al umbe, rings umher, überall herum. — 6745 swelle fem., Grund-alken, Schwelle. — 6746 hergeselle, Kriegsgesell, Kampfgenoß. — 6747 dan isen, weg., fortschaffen durch Beißen. — 6749 geräme adj., geraum, ge-äumig. — ävaart fem., Ausgang, Ausweg. — 6752 vgl. mit 4960. 6754 er, d. i. der Herr. — geleit præt. von geliden, leiden. —

|        | und warf in mit kreften<br>rückelingen under sich.<br>über den gienc der gerich,<br>wand er in beiz unde brach<br>swå er in blözen sach,<br>unz er nåch helfe schrê.                   | 6760 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| s. 248 | done twelte sin geselle niht me,<br>wan er geloupte sich des man<br>und lief drate den lewen an<br>und wolte in gerne han erslagen,<br>hetez im sin herre vertragen.                   | 6765 |
|        | Sît er in ê erlôste,<br>kom er im nû ze trôste,<br>zwâre, des het er michel reht.<br>als schiere so im des tiuvels kneht<br>sînen rücke kêrte,                                         | 6770 |
|        | daz in got sô gêrte, dô sluoc er in kurzen stunden, im vil manege wunden: in die arme und in diu bein und swa er ungewäfent schein, da swa er ungewäfent schein,                       | 6775 |
|        | då gab er im vil manegen slac. wan jener, der då nider lac, dern moht im niht ze staten komen: wand im hete der lewe benomen sô gar die kraft unde den sin, daz er vür tôt lac vor in. | 6780 |
|        | Dô vâhten si in an,<br>hie der lewe, dort der man,<br>und heten in vil schiere erslagen,<br>und doch unglich einem zagen:                                                              | 6785 |
| s. 249 | wand er gáp in manegen herten streich,<br>sit daz im diu helfe entweich.<br>der ander lebte dannoch:<br>der muose sich iedoch                                                          | 6790 |

<sup>6759</sup> rückelingen adv., rücklings. — 6760 den traf die Rache, die Strafe. — 6761 brechen stv., zerreißen. — 6765 sich eines gelouben, sich eines entschlagen, von ihm abwenden; vgl. 2813.
6771 des hete er michel reht, das war seine Schuldigkeit; vgl. zu 1649. — 6778 und da wo er ungewaffnet erschien. — 6781 ze staten, zu Hilfe.

6825

gar in sin genåde geben:

dô liez er in durch got leben. daz sich des portenæres drô 6795 unde sîn spot alsô ze vröuden hât gekêret. des sî got iemer gêret. Dô er den sige dâ gewan. dô bột in der wirt an 6800 sine tohter und sin lant. er sprach: «wære iu daz erkant, wie gar mîne sinne eins andern wibes minne in ir gewalt gewunnen hât. 6805 sô hetent ir des gerne rât. daz ich iemer wurde ir man. wand ich niemer werden kan stæte deheinem wibe. wan ir einer libe 6810 durch die min herze vröude enbirt.» «ir müezet si nemen», sprach der wirt, «ode ir sit gevangen! und wære iu wol ergangen. daz ich ir in sô willec bin. 6815 hetet ir sælde unde sin. sô bætet ir mich des ich iuch bite.» er sprach: «jâ wærent ir dâ mite beswichen, daz wil ich iu sagen, wande ich nû in disen tagen 6820 s. 250 einen kampf muoz bestån, den ich also genomen han,

6793 sich einem in sine genade geben, sich einem auf Gnade unterverfen.

daz in der künec Artûs muoz sehen: er sol in sînem hove geschehen. wurde si danne mîn wip

unde verlür ich danne den lip.

sô wurde sî gunêret.»

<sup>6806—7</sup> so würdet ihr gern darauf verzichten, daß ich einmal ihr Mann würde. — 6809 stæte, zugethan, treu. — 6810 lip, hier umschreibend wie unser jetziges: Person; ir einer libe=ihr allein. — 6819 beswichen stv., etrügen. — 6822 einen kampf nemen, einen Zweikampf annehmen, einehen; ebenso einen turnei nemen im Erec 2225, 2230; die just nemen 2431. —

der wirt sprach: «swar ir kêret,
daz ist mir gar unmære,
und muoz mir wesen swære 6830
daz ichs iuch ie an gebôt,
wand ich iuch ir unz an minen tôt
immer gar erläzen sol.»
der gast vertruoc den zorn wol.

Er sprach: «lieber herre, 6835 nû man ich iuch vil verre, bedenket iuwer hêrschaft. daz iwer gelübde habe kraft. sît ich hie gesiget hân, sô sult ir iwer gevangen lân 6840 alle ledec durch mich.» der wirt sprach: «daz ist billich» und liez sî ûz den banden sâ und behåbte den gast bi im då unz an den sibenden tac, 6845 daz man ir dô vil schône pflac und sî vil rîche cleite unde pfert bereite, diu sî wol mohten rîten. in den sô kurzen zîten 6850

diu er ie mê gesach.
daz schuof in daz kurze gemach.

Dô reit er mit in von dan 6855
und brâhte si als ein hövesch man
vil rehte an ir gewarheit.
und dô er wider von in reit,

6860

als si von rehte tâten, umbe ir herren und umbe ir trôst, der si dâ hete erlôst

gewunnen sî wider den lîp und wurden diu schænesten wîp

vil tiure sî got bâten,

s. 251

<sup>6833</sup> einen eines erläzen, einen mit etwas verschonen, nicht behelligen.
6837 herschaft, Herrenwürde, hoher Stand. — 6838 bezieht sich auf
6369 fg. — kraft, Geltung. — 6851 den lip si wider gewunnen, sie erholten
sich wieder.
6857 gewarheit fem., Sicherheit, sicherer Ort. —

von michelem sêre, daz er im sælde und êre und rehtes alters ein leben und sîn rîche müese geben.

6865

## XII. ABENTEUER,

## ZWEIKAMPF ZWISCHEN IWEIN UND GAWEIN.

Iwein reist nun mit seiner Begleiterin nach dem Orte, wo die Grafentochter weilt, für welche er zu kämpfen versprochen hat, und begibt sich dann mit jener nach der Stätte des Zweikampfes, wo bereits die Schwester seiner Dame mit Gawein angekommen ist. Die Gegner erkennen einander nicht, werden auch von Artus und den Zuschauern nicht erkannt. Beide sind einander innig befreundet und treten gleichwohl jetzt, von tödtlichem Hasse erfüllt, auf Leben und Tod gegeneinander in die Schranken. Um die besten aller Ritter in diesem Kampfe nicht verbluten zu lassen, versucht Artus eine Versöhnung zwischen den beiden Schwestern; allein die ältere will nicht nachgeben. Somit beginnt der Kampf, so kräftig und so kunstgerecht, wie noch keiner gesehen, und währt ununterbrochen vom Morgen bis nach Mittag. Da erst müssen beide vor Müdigkeit eine Pause eintreten lassen. Bald aber erheben sie sich von Neuem und dringen noch feindlicher als bisher aufeinander ein. Man ist allgemein besorgt um ihr Leben; Artus versucht es daher noch einmal, die ältere der Grafentöchter zur Nachgiebigkeit zu stimmen, findet aber auch jetzt noch kein Gehör und will von nun an keinen Vermittelungsversuch mehr machen, selbst als die jüngere Schwester aus Mitleid für die edeln Kämpfer sich erbietet, auf ihren Erbantheil lieber zu verzichten. Da endlich bricht die Nacht an und scheidet die auf den Tod ermüdeten Helden. Sie sind nun beide froh, daß ihre Arbeit vor der Hand zu Ende ist, und begehren einer des andern Namen zu wissen. Als dieß geschehen, fallen sie sich beide vor freudigem Erstaunen in die Arme. Jeder will nun von dem andern besiegt sein, keiner sich über den andern den Sieg beimessen. Diesem freundlichen Wettstreit macht Artus ein Ende, indem er die beiden Schwestern vor seinen Richterstuhl ladet und nach kurzem Verhör, in dem sich die ältere durch die an sie gerichtete Frage fangen lässt, zu Gunsten der jüngern entscheidet. Die nächste Zeit verbringt Iwein, der sich nun auch als der von allen bewunderte «Ritter mit dem Löwen» ausgewiesen hat, in Gemeinschaft mit Gawein an Artus' Hof, bis seine Wunden wieder geheilt sind.

> Nû wer moht im gedrewen, dô er gesunden sînen lewen von dem strîte brâhte? dar er dâ vor gedâhte,

6870

s. 252

| dar kerter nû zehant, da er die juncvrouwen vant, die ir niftel siech liez, der er den kampf vür si gehiez. diu wiste in die vil rehten wege, und vundens in ir vater pflege. | 6875 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Nune twelten si niht langer då:                                                                                                                                               |      |
| wan in was diu kampfzît also na,                                                                                                                                              |      |
| daz in der tage zuo ir vart                                                                                                                                                   |      |
| weder gebrast noch über wart,                                                                                                                                                 | 6880 |
| und kômen ze rehten zîten.                                                                                                                                                    |      |
| ir swester, ir widerstriten,                                                                                                                                                  |      |
| vunden si an der kampfstat.                                                                                                                                                   |      |
| her Gâwein, der sich helen bat,                                                                                                                                               |      |
| der hete sich selben so verholn                                                                                                                                               | 6885 |
| und hete sich vor enwec gestoln,                                                                                                                                              |      |
| und hôrten in des alle jehen,                                                                                                                                                 |      |
| ern möhte den kampf niht gesehen                                                                                                                                              |      |
| vor ander unmüezekeit.                                                                                                                                                        | 2000 |
| alsus hete er sich entseit                                                                                                                                                    | 6890 |
| und hete sich wider gestoln dar                                                                                                                                               |      |
| mit vremden wåfen also var,                                                                                                                                                   |      |

Nû saz dâ der künec Artûs 6895 unde von sîme hûs sin massenie gar, die gerne wolden nemen war, wie dâ wurde gestriten. nû kom ouch dort zuo geriten 6900

daz in då niemen åne diu magt erkande: der het erz gesagt.

<sup>6872</sup> die juncrouwen, d. i. die jüngere Tochter des verstorbenen Grafen vom schwarzen Dorn, welche nach V. 5767—76 wegen Erkrankung unterwegs bei Verwandten eingekehrt war. — 6873 ir niftel ist hier Nominativ und bezeichnet die Vater- oder Mutter-Schwestertochter.
6880 mir wirt eines d. über, ich habe etwas übrig, zu viel (das Gegentheil zu mir gebristet eines d.); vgl. zu Armer Heinrich 67. — 6882 widerstrüte swf., Gegnerin; auch swm. wie im Jüngern Titurel 4693, 4701, meister Widerstrüte 2900 u. 2905. — 6885 sich verhein stv., sich verhehlen, verbergen, unkenntlich machen, verleugnen. — 6892 unmüezekeit fem., der Mangel an Muße, das Beschäftigtseln, die Arbeit. — 6893 sich entsagen, sich losmachen, entschuldigen; absagen. — 6892 wäfen, hier: Wappen. — var adj., farb; alső var, in solchen Farben. — 6893 âne = ausgenommen, außer. außer.

<sup>6897</sup> massenie stf. (lat. mansio, mlat. mansionada, altfranz. maisne), Hausgenossenschaft, Gefolge, Hoistaat; vgl. gesinde.

diu juncvrouwe und her Îwein.
der lewe envuor niht mit in zwein
(den hete er under wegen lân:
ern wolte in niht zem kampfe hân),
und enwás ouch dâ nieman erkant,
wie der riter were genent

6905

s. 253 wie der riter wære genant.

Nû riten sî beide in einen rinc. ez dûhte sî alle sament ein dinc vil harte clagebære, ob es niht rât wære, 6910 ir einer enwurde då erslagen: den müese man wol iemer clagen: wand sî nie gesâhen, des sî alle jâhen, zwêne ritter gestalt 6915 sô gar in Wunsches gewalt an dem libe und an den siten: und begunden den künec biten. daz er die altern bæte. daz siz durch got tæte 6920 unde der jungern teilte mite. des verzêch sî im mit selhem site. daz er die bete muose lån. sî wolte daz gewis hân, ir kempfe wurde sigehaft, 6925 wande si wol sin kraft erkande und sich des trôste. daz er sî gar erlôste.

Dô der künec Artûs ersach, daz niemen an die suone sprach,

6930

6930 an die suone sprechen, die Sühne (Aussöhnung) beanspruchen, darauf antragen. —

<sup>6907</sup> rinc stm., der Kreis, ringförmig abgesteckte Kampfplatz. — 6909 clagebære, beklagenswerth. — 6910—11 ob sich dem nicht abhelfen 1690 ende daß einer von beiden erschlagen wirde. — 6912 clagen, beklagen. — 6915 gestalt, part. von stellen, gebildet, beschaffen. — 6916 in des Wunsches gewalt — 2 in der gewalt des Wunsches, sodaß der Wunsch d. h. die wunderhätige Kraft oder die höchste Zauberkunst nicht im Stande wäre, etwas Vollkommeneres hervorzubringenn; (so Benecke) also: auf das allervollkommenste; vgl. die Anmerkung im Erec 8336 und die Anm. zu 8277 und zu Gregor 1098 über wunschkint. — 6922 verzihen stv. mit dat. und gen., einem etwas versagen, abschlagen; vgl. Naumann in Steinmeyer's Zts. 22, 34. — mit selhem site, in solchem Tone, solcher Weise. — 6924 sie glaubte darüber Gewissheit zu haben.

dô hiez er rûmen den rinc. nû was ez doch ein starkez dinc 8. 254 ze sehenne ein vehten von zwein sô guoten knehten (wandezn túot dem bíderben mán niht wol. 6935 der des åndern tôt sehen sol). daz doch dem einen wæge was, ob joch der ander genas.

Machte ich nû ditz vehten von disen guoten knehten 6940 mit worten vil spæhe, waz töhte diu wæhe? wand iu ist ê sô vil geseit von ietweders manheit. daz ich iu lihte mac gesagen, 6945 daz sî niender zwein zagen des tages gelich gebärten und daz als è bewârten, daz diu werlt nie gewan zwêne strîtiger man 6950 nâch werltlichem lône. des truogen si ouch die krône riterlîcher êren. die ietwéder wolde mêren mit dem andern an dem tage, 6955 daz ich ez gote tiure clage. daz die besten gesellen s. 255 ein ander kempfen wellen die iender lebten bi der zit. sweder nû hie tôt gelît 6960 von des ándéren hant, und im då nåch wirt erkant.

<sup>6931</sup> den rinc rûmen, den Kampfplatz frei machen, verlassen. — 6932 ein starkez dinc, etwas Schweres, Unbequemes, Unerträgliches, eine Härte. Vgl. Warnung 2151. — 6937 daz bezieht sich auf den Hauptgedanken des Vorhergehenden: den tödtlichen Ausgang. — wæge adj. nach Benecke: mit wäge, d. h. mit Übergewicht versehen, dann wie hier: der Wahrscheinlichkeit nach überwiegend, bevorstehend, zu erwarten. 6941 spæhe adj., fein, künstlich, geschickt, zierlich; ez mit worten ril spæhe machen, recht künstlich und fein darstellen, zierlich ausmalen. — 6942 wæhe stf., Zierlichkeit, künstliche Ausführung, kunstvolle Verherrlichung. — 6948 bewärten præt. von bewæren, bewähren. — als é, so wie früher. — 6950—51 stritie nach etewa, um etwas eiffig streitend, nach etwas

früher. — 6950—51 stritic nach etew., um etwas eifrig streitend, nach etwas eifrig strebend, streitlustig. — 4958 über kempfen sieh zu 4327. —

|        | ZWEIKAMPF ZWISCHEN IWEIN UND GAWEIN.                                                                                                         | 241  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|        | wén ér hât erslagen,<br>daz wirt sîn êwigez clagen.<br>möhten sî nû beide gesigen<br>ode beide sigelôs geligen<br>ode abe unverwâzen         | 6965 |
|        | den strît beide lâzen,<br>sô sî sich erkennent beide,<br>dáz wære in vür die leide<br>daz liebest und daz beste.<br>jane wâren sî niht geste | 6970 |
|        | des willen sam der ougen. ir ietwederm was tougen, daz in kempfen solde ein man, der liebest den er ie gewan.                                | 6975 |
|        | Sit daz der kampf wesen sol,<br>so zimet in daz beiden wol,<br>daz si enzit striten.<br>wes mugen si iemer biten?                            | 6980 |
| s. 256 | då was diu state unde der muot. ouch wären diu ros alsô guot, daz sî daz niht ensûmde. ir ietweder rûmde                                     | 0300 |
|        | dem andern sinen puneiz<br>von im vaste unz an den kreiz:<br>der was wol rosseloufes wit.<br>ze rosse huop sich der strit.                   | 6985 |
|        | Sî mohten wol strîten,<br>wand sis ze den zîten                                                                                              | 6990 |

6967 unverwäzen, nicht verflucht, nicht geschmäht, ohne dem Verderben geweiht, ohne an der Ehre gekränkt zu sein (vgl. Erec 878-79); vgl. v. d. Hagen's MS. I, 81ª, 6; Ernst v. Kirchberg 636: einen unverwäzen län. — 6969 leide fem., Leid, Schmerz. — 6972-73 niht geste des willen sam der ougen, nicht in ihrem Herzen einander so fremd wie in ihren Augen.

<sup>- 6974</sup> tougen adj., verborgen.
6980 worn sollten sie überhaupt noch warten? die Bedeutung von 6980 wozu soliten sie überhaupt noch warten? die Bedeutung von iemer in diesem Zusammenhange ist noch nicht festgestellt; vgl. Mhd. Wörterbuch 2a, 148b, 22 fg. — 6981 state stf., die gute Gelegenheit, der rechte Zeitpunkt, der rechte Ort. — 6984—85 ich rüme dir den puneiz von mir unz an den kreiz, ich lasse dir Raum, um von mir aus bis zur Einfassung des Kampfplatzes den Anlauf zum Lanzenrennen (zum Speerstoß, puneiz) zu nehmen; ähnlich in V. 5311—12. — 6986 vaste unz an, bis dicht oder hart an, bis in die Nähe von (vgl. Mhd. Wörterbuch 3, 274b, 1 und alveste an=ganz nahe oder dicht an: in dem Urkundenbuch des Klosters Arnsburg, S. 482, 517, 570, 583 u. s. w.). — 6987 rosselouf stm., Rosslauf, ein Längenmaß, von dem 16 auf eine französische Meile gehen; nach andern beträgt es 125 Schritt. andern beträgt es 125 Schritt.

niht êrste begunden. wie wol si striten kunden ze rosse und ze vuoze! ez was ir unmuoze von kinde gewesen ie: 6995 daz erzeigten si wol hie. ouch sî iu daz vür wâr geseit: ez lêret diu gewonheit einen zagehaften man, 7000 daz er getar unde kan baz vehten danne ein küener degen. der es niht håt gepflegen. dô was hie kunst unde kraft: si möhten von riterschaft 7005 schuole gehabet han. zwâre man muose in lân von riterschefte den strit. swaz riter lebte bî der zît. nune sûmden siz niht mêre: diu ros wurden sêre 7010 mit den sporn genomen. man sach si dort zesamme komen und vientliche gebären. die doch gesellen waren.

Ez dunket die andern unde mich 7015
vil lihte unmügelich,
daz iemer minne unde haz
alsô besitzen ein vaz,
daz minne bi hazze
belibe in einem vazze. 7020
ob minne unde haz
nie mê besâzen ein vaz,

— einem den strit län, einem unbestritten den Vorrang lassen.
7017 iemer, jemals. — 7018 vas stn., Gefäß, hier bildlich: das Umschließende, der enge Raum, die Behausung, die Stätte, der Leib, das Herz; zu dem Wortspiel mit haz und vaz vgl. Erec 1492 fg.; ebenso mit guot und muot Gregor 4038, Iwein 1879 fg. und 2905 fg. — besitzen, bewohnen, einnehmen. — 7022 nie mê, früher oder sonst noch nie, noch

niemals. —

s. 257

<sup>6991</sup> niht êrste, nicht zum ersten Male. — 6994 unmuoze stf., forwährende, unablässige Beschäftigung. — 7003 do leitet hier zugleich einen Gegensatz gegen das Vorhergehende ein: dagegen, indessen. — 7004—5 sie hätten über ritterliche Kunst förmlich Schule halten, Unterricht erthellen können; möhle mit dem inf. præt. — plusquamperf. conj. wie 135, 5513. 6507, 7446; Erec 1395, 2276 u. s. w. — 7007 von, in Bezug auf, was betrifft. — einem den strift lån, einem unbestritten den Vorrang lassen.

doch wonte in diesem vazze minne bî hazze. alsô daz minne noch haz gerûmden gâhes daz vaz.

7025

dû missedenkest dar an. war umbe sprichestû daz. daz beide minne unde haz ensamt bûwen ein vaz? wan bedenkestû dich baz? ez ist minne und hazze zenge in einem vazze. wan swâ der haz wirt inne s. 258 ernestlicher minne.

«Ich wæne, vriunt Hartman,

7030

7035

då rûmet der haz vroun Minnen daz vaz: swâ abe gehûset der haz, då wirt din minne laz.»

7040

Nû wil ich iu bescheiden daz. wie herzeminne und bitter haz ein vil engez vaz besaz. ir herze was ein gnuoc engez vaz: då wont ensamt inne haz unde minne. si håt aber underslagen ein want, als ich iu wil sagen,

7045

<sup>7026</sup> gerûmen, verstärktes rûmen, verlassen, aufgeben.
7028 missedenken, falsch (arg) denken, sich irren. — 7031 bûwen, bauen, hier: bewohnen, einnehmen. — 7039 gehûsen swv., hausen, seine Wohnung nehmen, sich niederlassen. — 7040 laz adj., lässig, matt; vgl. 128.
7044 Die in den vorhergehenden Veren (7037—44, 7017—32) auftretende Anhäufung des Reims hatte nach W. Grimm (Zur Geschichte des Reims, S. 102) seit Heinrich von Veldeke bei mehreren hößischen Dichtern Eingang gefunden und galt wohl für eine besondere Zierde der Rede. In epischen Gedlehten mag sie theilweise dazu gedient haben, den Gang der Erzählung auf Augenblicke zu unterbrechen und den Horer zu einer kurzen Betrachtung zu gewinnen. Daß Hartmann besonders Wohlgefallen an diesem Spiele fand, zeigt der häufige Gebrauch, den er von demselben gemacht hat; vgl. zum Erec 5857; 2. Büchl. 821—826; Gregor 437—452; Iwein 1879—84, 2905—10. Ein verwandtes Spiel war der grammatische Reim oder adie Abwandlung eines Wortes durch verschieden Formen der Flexion und Ableitungs, wovon gleich unten V. 7151—64 sich ein sprechendes Beispiel findet und wortber noch die Anmerk zum 1. Büchl. 1706 nachzusehen ist. — 7047 understahen stv., voneinander absperren, 1706 nachzusehen ist. — 7047 understahen stv., voneinander absperren, trennen. — 7048 want stf., hier: Scheidewand. —

7050

7055

daz haz der minne niene weiz.
sî tæte im anders alsô heiz,
daz nåch schanden der haz
müese rûmen daz vaz;
und rûmet ez ouch vroun Minnen,
wirt er ir bî im innen.

Diu unkünde was diu want
diu ir herze underbant:

diu ir herze underbant: daz sî gevriunt von herzen sint und mit gesehnden ougen blint. sî wil daz ein geselle den anderen velle: 7060 und swenner in überwindet s. 259 und er då nåch bevindet. wen er håt überwunden, sone mac er von den stunden niemer mêre werden vrô. 7065 der Wunsch vluochet im also: im gebrist des leides niht. swenn im daz liebest geschiht. wan sweder den sige kôs, der wart mit sige sigelôs. 7070

in håt unsælec getån aller siner sælden wån: er hazzet daz er minnet, und vliuset so er gewinnet.

<sup>7049</sup> der Genetiv der minne abhängig von niene=niht ne. — 7050 einem also heiz tuon, einem solche Hitze, Noth und Angst machen; vgl. Erse 4497; Lanzelet 4383; Flore 4208; Konrad Troj. Krieg 3971, 10709, 20988 (31945, 32154); Partonopier 8501, 3337; Georg 3383; Jane Enenkel im Fürstenbuch, S. 103; ähnliche Verbindungen pflegte machen einzugehen, vgl. m Erse 9308. — 7051 näch schanden, «auf eine schimpfliche Weise». B. — 7050 tim, bei sich.

<sup>7054</sup> bi im, bei sich.

7055 unkünde stf., die Unbekanntschaft, das Nichtwissen. — 7056 underbinden stv., dazwischentretend trennen. — 7057 geeriunt, gegenseitig befreundet. — V. 7057—58 geben hier den Text nach Lachmann's Vermuthung, welcher die in allen Handschriften nach und noch stehenden Worte machet si weggelassen hat. Paul wendet mit Hecht dagegen ein, daß gevriunt von herzen und mit gesehnden ougen blint nicht als Gegensätze gelten können, daß vielmehr gevriunt von herzen nach strenger Logik die Form des Nebensätzes tragen sollte. Vielleicht ist mit engerem Anschluß an die Überlieferung in D zu schreiben: die die (oder da) gevriunt von herzen sint Machet si mit gesehenden ougen blint. — 7066 das Höchste und Beste (das höchste Glück, der schönste Genuß) flucht ihm, d. h. wendet ihm den Rücken, wird ihm nicht zu Theil; vgl. die Anm. zum 2. Bachl. 113 und Carl Schmuhl, Beiträge zur Würdigung des Stiles Hartmann's v. A., S. 25 fg. (= Progr. der Latein. Hauptschule zu Halle 1881). — 7070 vgl. mit 2. Büchl. 111.

Ir ros din liefen drâte. 7075 ze vruo noch ze spåte sô neicten sî diu sper und sluogens ûf die brust her. daz sî niene wancten. sine bürten noch ensancten 7080 weder ze nider noch ze hô. niuwan ze rehter mâze alsô. als ez wesen solde und ir ietweder wolde sînen kampfgesellen 7085 ûf den sâmen vellen: daz ietweders stich geriet då schilt unde helm schiet: wan då råmet er des man s. 260 der den man vellen kan. 7090

> Daz wart då wol erzeiget: wandez was geneiget ir ietweder alsô sêre, daz er då vor nie mêre sô nåhen kom dem valle, ern viele ouch mit mit alle. daz ir ietweder gesaz,

7095

<sup>7077</sup> diu sper neigen war ein technischer Ausdruck: die Speere zum Stoße vorhalten, vorstrecken, als Zeichen des beginnenden Kampfes. 7078 das sper üf die brust sahen, vorn auf die Brust setzen, gegen die Brust ansetzen. — 7080 über bürn vgl. 5373. — sancten præt. mit Rückumlaut von senken. Wie hier in V. 7080—81 finden sich die Worte noch chiastisch gestellt in V. 3093—94, 6746—48, 7204—5, vgl. A. Faust in Steinmeyer's Zts. 24, 14. — 7086 säme swm. ist in diesem Zusammenhange dich terischer Ausdruck für Boden im Allgemeinen, für welche Bedeutung man anszugehen plegt von dem Begriff Saat oder Saatfeld, Gras, wie es in oberdeutschen Mundarten sich hin und wieder findet. In gleichem Sinne wird im J. Titurel 3043, 4. 3046, 4. 3059 4 bluome gebraucht für die sonst üblichen Ausdrücke griez oder sant, den Boden, auf dem ein Turnier, ein Kampf vor sich geht (arena). — 7087 ietweder hier in demselben Sinne wie 4936. — geräten stv., treffen. — 7086 da wo Schild und Helm sich trennten, voneinander abstanden (sich berührten). Als Punkte, nach denen der Ritter bei der tjost zielen soll, werden im Winsbeken 21, 6 folgende zwei genannt: ze nageln sieren üf den schill (vgl. zu Erec 2794) 9089 und Gregor 1448) då sol din sper gewinnen haft od då der helm gestricket (festgeschnürt) ist: diu zwei sint rehtiu riters mät und üf der tjost der beste list. — 7089 eines rämen swv., nach einem zielen, einen aufs Korn nehmen.

<sup>7092</sup> geneiget sin, in das Sinken oder Fallen gerathen sein; hier: durch den Stoß bei der Tjost hintenüber geneigt oder gedrückt sein; vgl. Mhd. Wörterbuch 2<sup>8</sup>, 352<sup>8</sup>, 40. — 7096 daß er nicht (oder: ohne daß er) vollständig (=mit alle, ganz und gar) gefallen wäre. — 7097 gesitzen stv., sitzen bleiben, nicht fallen. —

s.

| ·   | daz enmeinde niht wan daz,<br>daz diu sper niht ganz beliben:<br>wand sî kômen dar getriben<br>mit alsô manlîcher kraft,<br>daz ir ietweders schaft                          | 7100 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|     | wol ze hundert stücken brach,<br>und daz manneclich jach,<br>ern gesæhe schæner tjost nie.<br>ez lief krogierende hie<br>behender garzûne genuoc,<br>der ieglicher truoc     | 7105 |
|     | driu sper ode zwei.<br>man hôrte niht wan ein geschrei:<br>«wâ nû sper? wâ nû sper?<br>ditz ist hin, ein anderz her!»                                                        | 7110 |
| 261 | Då wart vil gestochen<br>und gar diu sper zebrochen,<br>diu sî då haben mohten.<br>heten sî dô gevohten<br>ze rosse mitten swerten,<br>des sî niene gerten,                  | 7115 |
|     | daz wære der armen rosse tôt: von diu was in beiden nôt, daz sî die dörperheit vermiten und daz sî ze vuoze striten. in heten diu ros niht getân: sî liezenz an den lîp gân. | 7120 |

Ich sage iu waz sî tâten, 7125 dô sî zesamne trâten, die zwêne kampfwîsen. sî sparten daz îsen dâ mit ir lîp was bewart:

<sup>7098 «</sup>davon war die Ursache einzig und allein die». B. — 7100 dar getriben, herangejagt, herangesprengt; vgl. die Anm. zu 5313. — 7104 masneelich, hier wie in 4694. — 7106 krogieren (krojieren) swv., das Falgeschrei, den Schlachtruf erheben, laut rufen. — 7111 wa nú, eigentlich: wo sind nun! dann gewöhnlich bloßer Ausruf: wohlan! auf! vgl. zu Erec 5832. 7120 mir ist nöt, ich habe dringende Veranlassung, das Bedürfniss, dringendes Verlangen. — 7121 dörperheit stf., die Weise und das Benehmen eines dörpers (Dorfbewohners, Bauern), Ungeschliffenheit, Rohheit. — 7124 sie boten ihren Leib (ihre Person, ihr Leben) zum Kampfe dar, setzten sich ihren Leib zum Ziel; vgl. Paul Mhd. Gr. 220. 7127 kampfwise swm., der Kampfkundige. —

|        | ZWEIKAMPF ZWISCHEN IWEIN UND GAWEIN.                     | 247   |
|--------|----------------------------------------------------------|-------|
|        | diu swert wurden niht gespart.                           | 7130  |
|        | ein ander harte milte:                                   |       |
|        |                                                          |       |
|        | den schilten wåren si gehaz.<br>ir ietweder bedåhte daz: |       |
|        |                                                          | = 407 |
|        | «waz touc mir min arbeit?                                | 7135  |
|        | unz er den schilt vor im treit,                          |       |
|        | sô ist er ein sicher man.»                               |       |
|        | die schilte hiuwen si dan.                               |       |
|        | sine geruochten des nie,                                 |       |
|        | daz si niderhalp der knie                                | 7140  |
|        | deheiner slege tæten war,                                |       |
|        | då sî der schilte wâren bar.                             |       |
|        | si entlihen kreftiger slege                              |       |
|        | mê dan ich gesagen mege,                                 |       |
|        | åne bürgen und åne pfant,                                | 7145  |
| s. 262 | und wart vergolten då zehant.                            |       |
|        | Swer gerne giltet, daz ist guot:                         |       |
|        | wan hât er borgennes muot,                               |       |

sô mac er wol borgen. daz muosen si besorgen, 7150 swer borget und niht gulte. daz er des lihte engulte. borgten si ane gelten, des vorhten si engelten; wand er sin ofte engiltet 7155 swer borc niene giltet. sî hetens dâ engolten, dane wurde borc vergolten; då von ir ietweder galt

<sup>7132</sup> milte adj. mit gen., freigebig mit oder in Bezug auf etwas, es nicht schonend oder sparend. — 7136 unz, vgl. zu 1299. — 7138 hiuwen præt. von houwen, hauen; dan houwen=weg, herunterhauen=von der hant houwen in V. 7221. — 7140 niderhalp adv. mit gen., unterwärts, unterhalb. — 7141 var tuon eines d., sein Augenmerk auf etwas richten, auf etwas Acht haben, bedacht sein; vgl. Erec 8268, 8292; 1. Büchl. 1226; Gregor 1976. — 7143 entlihen stv., ausleihen, auf Borg geben, hier bildlich: Schwerthiebe austheilen; vgl. 7191 und die Bemerkungen zu Erec 863—865. — 7146 vergelten, hier: die Schläge zurückzahlen, erwidern. 7147 gelten, das Dargeliehene zurückzahlen. — 7148 borgen sww., auf Borg nehmen. — 7149 wol, getrost, immerhin. — 7151 borgen und niht gelten hier wieder bildlich: Schwertschläge empfangen und nicht erwidern. — Über den gerammatischen Reim» in V. 7151-7160 vgl. die Anmerkung zu 7044. — 7152 engelten mit gen., wofür büßen, wovon Schaden haben. — 7158 falls nicht das Entnommene zurückgezahlt worden wäre. — 7159 die son, daher, deshalb. —

von, daher, deshalb. -

|        | daz ers an lobe niht engalt.<br>si muosen vaste gelten | 7160 |
|--------|--------------------------------------------------------|------|
|        | vür des tôdes schelten                                 |      |
|        | und vür die scheltære                                  |      |
|        | bæser geltære.                                         |      |
|        | si entlihen bêde ûz voller hant,                       | 7165 |
|        | und wart nach gelte niht gesant:                       |      |
|        | wand sî heten ûf daz velt                              |      |
|        | beide brâht ir übergelt                                |      |
|        | unde vergulten an der stat                             |      |
|        | mê und ê dan man sî bat.                               | 7170 |
|        | **                                                     |      |
|        | Verlegeniu müezekeit                                   |      |
|        | ist gote und der werlte leit:                          |      |
|        | dane lât sich ouch niemen an                           |      |
|        | niuwan ein verlegen man.                               |      |
|        | swer gerne leht nåch êren,                             | 7175 |
|        | der sol vil starke kêren                               |      |
| s. 263 | alle sine sinne                                        |      |
|        | nâch eteslîchem gwinne,                                |      |
|        | dâ mit er sich wol bejage                              |      |
|        | und ouch vertrîbe die tage.                            | 7180 |
|        | alsus heten sî getân:                                  |      |
|        | ir leben was niht verlân                               |      |
|        | an deheine müezekeit.                                  |      |
|        | an deneme inderever.                                   |      |

<sup>7162</sup> um nicht vom Tode wegen ihrer Schuld sich mahnen zu lassen (falls sie im Bezahlen, d. i. im Erwidern der Schwerthiebe, säumig waren). Dem entsprechend wird der Tod noch in einem Gedichte des waren. Dem entsprecenen wird der 10d noch in einem Geulonte des 17. Jahrh. der unmild Schittbürger (d. h. schitt—die – bürger) genannt, weil er als Gläubiger an den Menschen, den Schuldner, seine Ansprüche gerichtlich geltend macht durch schetten, seine Forderungen unbarmherzig eintreibt; vgl. R. Köhler in der Germania 25, 360 und E. Henrici in Steinmeyer's Zts. 25, 127. vür hier im Sinne von: wider, gegen, ebenso in der folgenden Zeile. — Andere wegen ihrer Vergehen, wegen ihrer nicht einschleiten Vergehen, wegen ihrer nicht der Germania 25, 25, 127. vür hier im Sinne von: eingehaltenen Verpflichtungen öffentlich zu rügen und zu tadeln (schelten) war im Mittelalter gemeiniglich Sache der Fahrenden oder Spielleute; sie heißen nach dieser Seite auch vorzugsweise die schettære. — 7163—64 und um nicht denen preisgegeben zu sein, welche schlechte Bezahler öffentlich zu rügen pflegen. — 7166 das Geld zum Bezahlen brauchte nicht erst herbeigeholt zu werden. - 7168 übergelt stm. u. stn., Zahlung die den Betrag der Schuld übersteigt. - 7170 biten, fordern, mahnen.

der Schuld übersteigt. — 7170 bilen, fordern, mahnen.

7171 verlegen partic. præt. = was sich verlegen håt, durch langes Liegen entwerthet, verdorben, verkommen, schimpflich; im Ahd. farlegan, aduller, contaminatus, segnis bei Graff, II, 88; vgl. verlegeniu våt in MSFr. 243, 46; verlegene äventiure in v. d. Hagen's MS. IV, 93, 63; vorlegin smac in den Scriptores rer. Pruss. II, 205; unvorlegen mist in dem Eisenacher Rechtsb. bei Ortloff, I, 729; verlegen vin Weist. V, 502; Gramm. 4, 70. — 7172 leit adj., unliebsam, widerwärtig. — 7173 sich då an låzen, sich darauf verlassen, dem hingeben. — 7175 näch êren, vgl. zu 7051. — 7179-80 amit welchem er sich auf eine löbliche Weise beschäftige und sein Leben hinbringen. B.

- 7182 verlân an etew., einer Sache ergeben. -

| in was beiden vil leit, swenne ir tage giengen hin, daz si deheinen gewin an ir koufe vunden, des si sich underwunden.                                                      |     | 7185 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| Si waren swene mære<br>karge wehselære<br>und entlihen üz ir varende guot<br>üf einen seltsænen muot.<br>si namen wuocher dar an                                            |     | 7190 |
| sam zwene werbende man:<br>si pflågen zir gewinne<br>harte vremder sinne.<br>dehein koufman hete ir site,                                                                   | • . | 7195 |
| ern verdurbe då mite: då wurden si riche abe. si entlihen niemen ir habe, in enwære leit, galt er in. nû sehent ir wie selch gewin                                          |     | 7200 |
| iemen gerichen mege. da entlihen si stiche unde slege beide mit swerten und mit spern: desn moht si nieman gewern vol unz an daz halbe teil: des wuohs ir êre unde ir heil. |     | 7205 |
| are managed at Molli                                                                                                                                                        |     |      |

Ouch was ir wehsel sô gereit, daz er nie wart verseit 7210 manne noch wibe. sine wehselten mit dem libe arbeit umb êre.

s. 264

7209 der vehsel, das Wechselgeschäft, der Tauschhandel, nämlich das entlihen und gelten, hier bildlich für: das wechselseitige Austheilen der Schwertstreiche, das Kämpfen oder der Zweikampf. — gereit, gleich zur Hand, dienstbereit, zugänglich. — 7212—13 arbeit umbe ére wehseln, Mühe

<sup>7187</sup> kouf stm., Handel.
7189 mære, bekannt, berühmt, geachtet. — 7190 karc, klug. — wehselære stm., der Geldwechsler, Geldausleiner; der Geldgeschäfte macht.
7191 daz varende guot, die bewegliche Habe; die Waare. — 7192 in einer seltsamen Absicht; zu einem sonderbaren Zwecke (vgl. 7200—1). — 7193 wuocher stm., Gewinn, Profit, Zinsen (Procent). — 7194 werbender man, Handels- oder Geschäftsmann. — 7196 renude adj., seltsam, wunderlich. — sin, Art und Weise, Methode, Weg. — 7201 ohne daß es ihnen unlieb gewesen wäre, wenn er es ihnen wieder bezahlte. — 7202 sehent ir ist Imperativ: sehet. — 7203 gerichen swv., reich machen. — 7204—5 vgl. die Anm. zu 7080. — 7206 einen eines d. gewern, einen für etwas bezahlen, ihm Zahlung leisten. ihm Zahlung leisten.

| sine heten nie mêre<br>in alsô kurzen stunden | 7215 |
|-----------------------------------------------|------|
| sô vollen gelt vunden:                        | 1215 |
| si entlihen nie einen slac                    |      |
| wan då der gelt selb ander lac.               |      |
| die schilte wurden dar gegeben                |      |
| ze nôtpfande vür daz leben:                   | 7220 |
| die hiuwens drâte von der hant.               |      |
| done heten sî dehein ander pfant              |      |
| niuwan daz îsen alsô bar:                     |      |
| daz verpfanten si dar.                        |      |
| ouch enwart der lîp des niht erlan,           | 7225 |
| ern müese då ze pfande stån:                  |      |
| den verzinsten sî sâ.                         |      |
| die helme wurden eteswâ                       |      |
| vil sêre verschrôten,                         |      |
| daz die meilen rôten                          | 7230 |
| von bluote begunden,                          |      |
| wande sî vil wunden                           |      |
| in kurzer stunt enpfiengen,                   |      |
| die niht ze verhe giengen.                    |      |
|                                               |      |

7935

Sich huop wider morgen s. 265 mit meinlichen sorgen dirre angestlicher strit

7235 wider præp., gegen. — 7236 über meinlich adj. vgl. zu 1600 (vgl. magentich in der Erlösung 2398; einem meinliche dröwen bei Ernst v. Kirchberg 610). —

und Arbeit einwechseln oder eintauschen gegen Ruhm und Ehre; sich Mühen unterziehen, um Ehre zu erwerben. — Um dem überladenen Verse aufzuhelfen, hat Lachmann der libe vermuthet statt mit dem übe. — 7214 nie niere, noch nie wieder. — 7216 gelt stm., Bezahlung (Vergeltung), Gewinn, Erlös. — 7218 außer wo die Bezahlung (die Erwiderung, der Gegenhieb) zu zweit stattfand; außer wo zugleich jedesmal der Gegenhieb erfolgte. — 7220 nötsplant stn., das aus Noth gegebene Pfand (im Gegensatz zu dem freiwillig versetzten, dem gebesplant). — 7223 das isen, die eiserne Rüstung. — alsó bar, so bloß, so ungeschützt vom Schilde wie sie war. — 7224 dar verpfenden, als Pfand darreichen. — 7226 der lip stät ze pfande, der Leib sit verpfändet, daran gesetzt. — 7227 den lip versinsten si så, efür den verpfändeten Leib zahlten sie ohne zu säumen (så) die dem Pfandinhaber zukommenden Zinsen, und da jeder von beiden Pfandinhaber war, zahlten sie die Zinsen gegenseitig, durch Hiebe und Wunden.» W. Müller im Mhd. Wörterbuch 3, 900; verzinsen=als Zins hingeben, preisgeben. — 7228 etesknä, hier und da. — 7229 verschröfen stv., verschneiden, verhauen. — 7230 meile swf., Panzerring, franz. naälle; (als stf. erscheint das Wort bei Heinrich von dem Türlin: mit dicker wizer meile [:vinteile]; und 18390: die wizen meile [:bateile]; ebenso röte meile bei dem Pleier in der Germania 3, 33). — röten swv., roth werden. — 7234 daz verch (gen. verkes), der Sitz des Lebens, das Leben (anima); ze verke gån, ans Leben gehen, lebensgefährlich, tödtlich sein.

| und werte harte lange zit<br>unz wol nach mittem tage, | •    |
|--------------------------------------------------------|------|
| daz von ir deweders slage                              | 7240 |
| dehein schade mohte komen.                             |      |
| in hete diu müede benomen                              |      |
| sô gar den lîp und die kraft,                          |      |
| daz si des dûhte, ir riterschaft                       |      |
| diu wære gar ân êre,                                   | 7245 |
| und envåhten niht mêre.                                |      |
| ez wart då von in beiden                               |      |
| ein vil gemüetlich scheiden,                           |      |
| und satzten sich ze ruowe hie,                         |      |
| unz si diu müede verlie.                               | 7250 |
|                                                        |      |
| Diu ruowe wart vil unlanc,                             |      |
| unz ietweder ûf spranc                                 |      |
| und liefen aber ein ander an.                          |      |
| sî wâren zwêne vrische man                             |      |
| beide des willen unde der kraft.                       | 7255 |
| ezn wac ir erriu riterschaft                           |      |
| engegen dirre niht ein strô,                           |      |
| der si begunden aber dô.                               |      |
| ir slege wâren kreftec ê,                              |      |
| nû kreftiger, und wart ir mê.                          | 7260 |
| ouch sach disen kampf an                               |      |
| manec kampfwise man:                                   |      |
| in deheines auga was win wan                           |      |

manec kampfwise man:
s. 266 ir deheines ouge was vür wär
weder so wise noch so clär,
heter genomen üf sinen eit
ze sagenne die wärheit,
weder ez des tages ie
gewunnen hete bezzer hie

alsô gróz als umbe ein hâr,

7265

<sup>7242</sup> diu müede, die Müdigkeit. — 7248 gemüetlich adj., dem muot entsprechend, angenehm, willkommen; vgl. Höfer's Auswahl, S. 232: sie sin eintrechticliche, gemüttiche und willicliche sû uns gegangen, wo es sich der Bedeutung von muotwilticliche=freiwillig nähert. Bei Hartmann hat der Ausdruck keine sichere Gewähr; es wird hier das Ächte unterdrückt sein. 7251 vgl. Erec 2636. — 7254 vrisch adj., ungeschwächt. — 7255 de willen, dem Willen nach. — 7256 es wog (war werth) ihr früherer (erster) Kampf gegen diesen nicht einen Strohhalm; er war mit diesem kann oder gar nicht zu wergleichen. — 2765 est sinen ein neuen eidlich

<sup>7251</sup> vgl. Erec 2636. — 7254 vrisch adj., ungeschwächt. — 7255 des willen, dem Willen nach. — 7256—57 es wog (war werth) ihr früherer (erster) Kampf gegen diesen nicht einen Strohhalm; er war mit diesem kaum oder gar nicht zu vergleichen. — 7265 ez ûf sinen eit nenen, eidlich versichern, versprechen. — 7267—68 ez gewinnen, im Vortheil, überlegen sein: wer von beiden an diesem Tage auch nur um ein Haar dem andern überlegen gewesen wäre. Vgl. Gramm. 4, 333 fg. Erec 945: und gewan ez eine wile số sêre mit der île; ferner 921 fg.: daz witzige unde tumbe mit nihte erkiesen kunden, weder ez ze den stunden eines ougen wæger hæte. —

|        | desne möhter vür war<br>ir dewederm gejehen:<br>ezn wart nie glicher kampf gesehen. | 7270  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|        | Nû sorget man unde wîp<br>umb ir êre und umb ir lîp:                                |       |
|        | und möhten siz in beiden                                                            | 7275  |
|        | nach eren han gescheiden,                                                           |       |
|        | daz heten sî gerne getân,                                                           |       |
|        | und begunden rede drumbe han.                                                       |       |
|        | wand wer möhte daz verclagen,                                                       |       |
|        | sweder ir da wurde erslagen                                                         | 7280  |
| •      | od gekrénket an den êren?                                                           |       |
|        | der künec begunde kêren                                                             |       |
|        | bete unde sinne,                                                                    |       |
|        | ob er deheine minne                                                                 | = 205 |
|        | vunde an der altern magt,                                                           | 7285  |
|        | diu sô gar hete versagt<br>der jungern ir erbe.                                     |       |
|        | diu bete was unbederbe;                                                             |       |
|        | si versagte im sô mit unsiten.                                                      |       |
|        | daz er sis niht mê wolte biten.                                                     | 7290  |
|        | daz er sis nint me woite biten.                                                     | 1290  |
| s. 267 | Dô aber diu junger ersach                                                           |       |
|        | der guoten riter ungemach,                                                          |       |
|        | daz truobte si in ir sinnen:                                                        |       |
|        | und dô sî mit minnen                                                                |       |
|        | nieman gescheiden mohte,                                                            | 7295  |
|        | dô tete sî als ir tohte.                                                            |       |
|        | diu edele und die schæne,                                                           |       |
|        | diu gewizzen, diu unhœne,                                                           |       |
|        | diu süeze, diu guote,                                                               |       |
|        | diu suoze gemuote,                                                                  | 7300  |
|        |                                                                                     |       |

<sup>7271</sup> dewederm gejehen, keinem von beiden zugestehen, von keinem es sagen. 7276 es scheiden, eine Entscheidung treffen, den Streit beilegen; der Ausdruck ist wie es gewinnen in V. 7268, es rümen, es enblanden u. dgl. zu beurtheilen; es bezieht sich in diesen nicht auf ein vorhergenanntes Substantivum, sondern weist auf etwas allgemein Bekanntes hin, vgl. Paul Mhd. Gr. 220. — 7278 rede dar umbe hân, die Sache besprechen, in Erwägung ziehen. — 7279 verclagen, verschmerzen. — 7280 sweder, wenn der eine von beiden. — 7282 – 83 bete unde sinne kêren, Bitten und Verstand dazu verwenden. — 7288 zwederbe adj., unnutz.

7293 trücben swv., betrüben. — 7294 über mit minnen vgl. zu 2896. — 7298 gewizen part. von wizen, hier mit activem Sinne: verständig, wissend was sich schickt; rücksichtsvoll, taktvoll (synonym bescheiden). — unhome adj., nicht hochfahrend; herablassend, zuvorkommend. — 7300 suoze gemuot, freundlich gesinnt. —

gemuot, freundlich gesinnt. -

diu niuwan süezes kunde. mit rôtsüezem munde lachte si die swester an. sî sprach: «ê ein sus gêret man den tôt in minem namen kür 7305 ode sîn êre verlür. min lip und unser beider lant wære bezzer verbrant. ziuch dich mit guotem heile ze mînem erbeteile. 7310 dir sî verlâzen âne nît beide lant unde strit. deiswar sit ichs niht haben sol, ichn gan es niemen alsô wol. heiz den kampf låzen sin: 7315 ir leben ist nützer danne daz min. ich bin noch baz ein armez win danne ir deweder den lip durch mich hie sül verliesen. ich wil ûf dich verkiesen.» 7320

s. 268 Ir willen då nieman ensach wan der ir guotes drumbe jach. den künec si alle båten unde begunden râten, daz erz durch got tæte 7325 unde die altern bæte, daz si der jungeren doch daz dritte teil od minre noch ir erbeteiles wolde geben: ez gienge den ritern an daz leben, 7330 ir einem ode in beiden, sine wurden gescheiden. daz hete sî lîhte getân, wold es der künec gevolget hân.

<sup>7301</sup> die nichts als Liebes wusste; über den Genetiv nach niuwan (= niht van) vgl. Erec 307 und die Anmerkung. — 7305 den tôt kiesen, den Tod finden. — 7309 sich siehen zuo einem d., ein Ding in Besitz nehmen, es sich aneignen; vgl. zu 2868. — mit guotem heite, mit glücklichem Erfolge; unter Gottes Segen; ebenso 833. — 7311 verläzen stv., überlassen; einem den strit verläzen = den strit einem läzen in V. 118 und 4075; vgl. daselbst die Anmerkung. — 7317 noch baz, noch eher, noch lieber. — 7320 ef einen verkiesen, einem zu Gunsten Verzicht leisten, einem vergeben.

7322 «der sie nicht wegen ihres guten Herzens gelobt hättes. B. — 7332 wenn sie nicht geschieden würden. — 7333 tihte adv., wahrscheinlich. — 7334 es volgen, einer S. beistimmen, nachgeben, sich dadurch bewegen lassen. —

<sup>7339</sup> nôte adv., nothgedrungen, ungern. — einen verstôzen, entweder im Sinne von: einem sein Erbteil entziehen (wie im Erec 403 einen des erbes

Sinne von: einem sein Erbteil entziehen (wie im Erec 403 einen des erbes verstösen) oder allgemein: einen zurückweisen, ihm seine Bitte abschlagen. 7341 daz hovereht, das bei Hofe geltende Recht; hier vorzugsweise die an Artus' Hofe geltenden Bestimmungen in Betreff des Zweitkampfes, vgl. 5742-45 und Reche, Einl. zu Reinmar v. Zweter S. 78-79. — 7345 dem tage näch eren ende geben, den Tag ehrenvoll beschließen. — 7346 tf der wäge sän, in Gefahr schweben. — 7348 undervähen stv., hindernd daswischentreten. 7352-53 daß vor der Hand einer an dem andern genug hatte, sich beide von einander befriedigt fühlten. — 7354 gevuote præt. von gewüegen. — 7356 understän v. an., für eine gewisse Zeit stille sein; bewenden, unterbeleben; so noch bei Ulrich von Gutenberg 71, 17 (MSFr.) und in Gottfied's Tristan 6814 ed. Bechstein. — 7358 ie hier=immer, in der Bedeutung verschieden von ie im folgenden Verse, wo es jemals bedeutet. — 7359 rehter muot, rechter, redlicher, biederer Sinn (im Gegensatz zu valscher muot). — 3627 von muotwillen, aus eigenem Antriebe und mit Absicht; hier: aus feindlicher Absicht. hier: aus feindlicher Absicht. -

sone ist er im doch niht gehaz, 7365 unde behaget im baz danne då bi ein bæse man, des er nie schaden gewan.

Daz wart wol schin an in zwein. sich verkunte min her İwein 7370 wider sînen kampfgenôz. wandez vür eine gåbe grôz ir ietweder haben wolde. ob er wizzen solde, wer der ander wære. 7375 sîniu wehselmære s. 270 begunder wider in hån. er sprach: «wir haben et verlån unser häzlichez spil: ich mac nû sprechen swaz ich wil. 7380

Ich minnet ie von miner maht
den liehten tac vür die naht:
då lac vil miner vröuden an,
und vröut noch wip unde man.
der tac ist vrælich unde clår,
diu naht trüebe unde swår,
wand si diu herze trüebet.

<sup>7367</sup> då bî, in Vergleich damit; diesen Sinn hat der Ausdruck auch im Erec 1776 u. 8393, wo die Anmerkungen nachzusehen sind; ferner in der Kaiserchronik 11418: dő was der sin genanne swerzir bi dem manne; im Parzival XVI, 782: glîch antlitze u. glîchez vet Anfortas bî sîner swester trucc; von dem übelen Weibe 248 bî mir alle die nu leben immer sint gebezzert; im Sinne von: darnach, nach dem Vorbilde, ad exemplum im Flore 4632: daz ir machent då bî einen turn; Mitteld. Schachb. 216, 32 die kleinen richten sich do bî als ob iz ein vorbilde sî; Alemannia VI. 280, 3 fg. (die Mahe) sol man phālten bî den geschirren; bei Mone, Altt. Schausp. 101, 60 dā zîet ûch, edelen ritter, bî und ebenso in der Elisabeth ed. Bieger 4 und 11 (Anm. zu Iwein 2738); und in der miteldeutschen Evangelienübersetzung (Haupt's Zeitschrift 9, 292): warumme wandern nicht dine junger bî der lâre der alden = Marcus 7, 5: iuzta traditionem seniorum; vgl. Graff 3, 11.

<sup>1370—71</sup> sich verkünden wider einen, sich kund geben, zu erkennen geben einem gegenüber, mit einem bekannt zu machen suchen. Lachmann's Schreibung verkunde, von verkunnen, ist gegen alle Handschriften; auf das in Ba überlieferte verkunte weisen auch die Lesarten der übrigen Hsss. hin; die Stelle scheint zu beruhen auf Chrestiens 6216 meis eincois que dei champ s'an voisent, se seront bien antracointie; vgl. Paul 1. 1. 396. Die Beispiele, welche Lexer III, 150 von verkünden beigebracht hat, scheinen allerdings nicht über das 14. Jahrh. zurückzugehen. — 7372 wan deiz, caußer daß ess. L. — 7373 haben, halten, ansehen. — 7376—77 wehselmare wider einen hän, Zwiegepräche mit einem unterhalten. — 7379 häzlich adj., feindselig, erbittert.

<sup>7381</sup> von miner maht, wegen, in Anbetracht meiner Kraft die mir der Tag gab, vgl. 7410, 7445. — 7384 zu vröut ist tac als Subject zu denken. — 7386 swar adj. (ahd. swar), Nebenform zu swære (ahd. swar). —

|        | sô der tac üebet manheit unde wâfen, sô wil diu naht slâfen. ich minnet unz an dise vrist den tac vür allez daz der ist: deiswâr, edel riter guot, nû habet ir den selben muot | 7390 |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|        | vil gar an mir verkêret.<br>der tac si gunêret:                                                                                                                                | 7395 |
|        | ich hazze in iemer mêre,                                                                                                                                                       |      |
|        | wand er mir al mîn êre                                                                                                                                                         |      |
|        | víl nách hete benomen.                                                                                                                                                         |      |
|        | diu naht si gote willekomen:                                                                                                                                                   | 7400 |
|        | sol ich mit êren alten,<br>daz hât sî mir behalten.                                                                                                                            |      |
|        | daz nat si mir benaiten.                                                                                                                                                       |      |
|        | Nû seht, ob ich von dem tage<br>niht grôzen kumber unde clage                                                                                                                  |      |
| s. 271 | wol von schulden haben mege.                                                                                                                                                   | 7405 |
|        | und wærer langer drier slege,<br>die heten iu den sige gegeben                                                                                                                 |      |
|        | und mir benomen daz leben:                                                                                                                                                     |      |
|        | des erlât mich disju liebiu naht.                                                                                                                                              |      |
|        | diu ruowe git mir niuwe maht,                                                                                                                                                  | 7410 |
|        | dâ nâch gêt aber ein swære tac,                                                                                                                                                |      |
|        | daz ich danne aber vehten mac.                                                                                                                                                 |      |
|        | nû muoz ich aber sorgen<br>ûf den tac morgen.                                                                                                                                  |      |
|        | got enwelle michs erlân,                                                                                                                                                       | 7415 |
|        | sô muoz ich aber bestån                                                                                                                                                        |      |
|        | den aller tiuresten man,                                                                                                                                                       |      |
|        | des ich ie künde gewan.                                                                                                                                                        |      |
|        | då hæret weizgot sorge zuo:<br>got sî der sîne gnåde tuo.                                                                                                                      | 7420 |
|        | Rot of Mer Sine Rugge inc.                                                                                                                                                     | 7420 |

<sup>7388</sup> üeben swv., pflegen; mit etwas beschäftigt sein oder zu thun haben.—7392 daz der ist, was da ist; daz der = daz dar (dâr).—7397 iemer mêre, fortan immer.—7400 afür die Nacht sei Gott gelobts. B.—7402 dafür hat sie allein Sorge getragen; das danke ich ihrer Fürsorge.— behalten, bewahren, sorgen daß etwas nicht verloren gehe.
7406 und wenn er nur so viel länger dauerte als zu drei Hieben Zeit gehört.—7411 gên, folgen. Diese Zeite fasse man als parenthetischen Satz, sodaß 7412 sich an 7410 anschließt.—7415 falls mir's Gort nicht ersparen

will. — 7420 Gott möge mir Gnade erweisen, mir beistehen! vgl. zu 1172, 6409. —

den ich då meine, daz sit ir. got der bewar mir minen lip und min êre: ichn vorhte mir nie sô sêre.

s. 272

Und wizzet, daz ich nie gewan 7425 ze tuonne mit deheinem man den ich so gerne erkande. ihr möhtent åne schande mir wol sagen iuwern namen.» «ichn wil mich wider iuch niht schamen», 7430 sprach min her Gâwein. «wir gehellen beide in ein. herre, ir habent mir des verdigen (?): unde hetent ir geswigen, die rede die ir habent getan. 7435 die wold ich gesprochen hån.

Daz ir då minnet, daz minn ich: des ir då sorget, des sorg ich. ez ist hiute hin ein tac, den ich wol immer hazzen mac: 7440 wand er håt mir die nôt getân. der ich ie was erlân. mir henám deiswår nie mêre ein man alsô sêre mine werliche maht: 7445 und möhtet ir vor der naht ze zwein slegen hân gesehen, sô müese ich iu des siges jehen. ich hån der naht vil kûme erbiten.

- 7449 eines d. kume erbiten stv., mit ängstlicher Spannung, mit Schmerzen etwas erwarten. -

<sup>7430</sup> wider iuch, gegen, vor euch. — 7432 gehellen stv., überein-, zusammenstimmen. — in ein, überein, zusammen. — 7433 einem eines d. verdien stv., einem in einer Sache zuvorkommen; so nach den Handschriften dihen stv., einem in einer Sache zuvorkommen; so nach den Handschriften ADcd; es ist jedoch noch sehr fraglich, ob nicht die Lesart von Bb: ir habent mich des furdigen vorzuziehen ist (vgl. die Anmerk. zu 914); fürdihen würde sich dann gleichen den Zussammensetzungen vürstän (Mhd. Wörterbuch 26, 589) vürtreten (Lanzelet 5241), fürnames, und ver- statt vürkönnte auf mitteldeutschem Einflusse beruhen; mit dem Accusativ und in der Bedeutung von übertreffen, überwinden finde ich verdihen noch in den Bruchstücken aus Heinrich Heeler's Offenbarung bei K. Roth, Dichtungen des deutschen Mittelalters, S. 9: der sigenunftige strüt, der die werlt ubersiget und den twei verdiget, ist unser geloube.

7445 verlich adj., wehrhat, streitbar. — 7447 ze zwein slegen sehen. nur so viel Zeit sehen als zu zwei Hieben gehört. «Iwein hatte (7406) von dre yen gesprochen; der hövesche Gawein spricht von zweyen». B.—
7449 eines d. küme erbiten stv., mit ängstlicher Spannung, mit Schmerzen

|        | swaz ich noch han gestriten, so gewan ich nie so groze not. ich vürhte laster ode den tot von iu gewinnen morgen. wir sin in glichen sorgen. und si iu daz vür war geseit, daz ich durch iuwer vrümekeit iu aller der eren gan, der ich niht sere engelten kan. | 7450<br>7455 |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|        | Min herze ist leides überladen,<br>daz ich üf iuweren schaden<br>immer sol gedenken.<br>swa ez mich niht süle krenken,                                                                                                                                          | 7460         |
| s. 273 | heten swaz sî dûhte guot,                                                                                                                                                                                                                                       | 7465         |
|        | und daz wir dienesthaften muot<br>under ein ander müesen tragen.<br>ich wil iu minen namen sagen.                                                                                                                                                               | 7470         |
|        | Ich bin genant Gåwein.» «Gåwein?» «jå.» «wie wol daz schein diesen unsenften tac! manegen vientlichen slac hån ich von iu enpfangen. iwer haz ist ergangen über iuwern gwissen dienstman. unde ichn zwivel niht dar an, swaz ir mir leides hånt getån,          | · 7475       |
|        | des enwære ich alles erlan,                                                                                                                                                                                                                                     | 7480         |

het ich mich enzit genant.

<sup>7456—58</sup> ich wünsche euch um euerer Ritterlichkeit willen von Herzen alle die Ehre, von der ich selbst möglicherweise (insofern ich davon) keinen großen Nachtheil habe.

7462 wo nur vorauszusetzen ist, daß es mich nicht benachtheiligen, mich an meiner Ehre nicht schmälern (krenken swv.) werde. — 7468 vgl.

mit 4763 und Anmerkung.

7480 über die Negation — des enwære (so nach A und den Prager Bruchstücken in der Germania 6, 362) — in dem von niht swisetn abhängigen Satze vgl. 916 fg. und die Anmerkung zu 2966 u. 6337.

|        | ZWEIKAMPF ZWISCHEN IWEIN UND GAWEIN.                                                                                                                                                                                                 | 259          |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|        | wir waren wilen baz erkant. herre, ich bin ez Íwein.» dô wonte under in zwein liebe bi leide. si vröuten sich beide, daz si zesamne waren komen: daz ir dewedere hete genomen des andern dehein arbeit, daz was ir beider herzeleit. | 7485<br>7490 |
| s. 274 | Beide trûren unde haz<br>rûmten gâhes daz vaz,<br>und rîchsent dar inne<br>vröude unde minne.<br>daz erzeicten sî wol under in:<br>diu swert wurfen sî hin                                                                           | 7495         |
| 8. 2/4 | und liefen ein ander an. ezn gelébte nie dehein man deheinen lieberen tac, und enweiz joch niht ob iemen mac also lieben geleben, als in då got hete gegeben. si underkusten tüsentstunt ougen wangen unde munt.                     | 7500         |
|        | Dò der künec die minne<br>und diu küneginne<br>von in zwein gesähen<br>und vriundes umbevähen,<br>des wundert si sère,                                                                                                               | 7505         |
|        | und entwelten niht mêre,<br>si begunden dar gâhen,                                                                                                                                                                                   | 7510         |

7482 wilen adverbialer Dativ, ehemals. — erkant, bekannt: wir kannten ehedem einander besser. — 7483 über ez vgl. zu 2611. — 7485 liebe fem., Freude. — 7488 daz ist hier hypothetisch zu fassen und dem Sinne nach an die Bedeutung von ob anstreifend; darum hat auch das folgende dehein hier affirmativen Sinn. — dewedere, der eine oder der andere. — 7489 eines arbeit nemen, durch einen in Noth gerathen, von einem Noth leiden.

an die Bedeutung von ob anstreifend; darum nat auch uns longende demein hier affirmativen Sinn. — dewedere, der eine oder der andere. — 7489 eines arbeit nemen, durch einen in Noth gerathen, von einem Noth leiden. 7493 richsent—richsente von richsenen swv., herrschen, walten; vgl. über diese Nebenform von richsenen sow., herrschen, walten; vgl. iber diese Nebenform von richsenen st. st. na Althochdeutschen richtson neben richsenen Erecksonen Erecksonen Erecksonen 15,5; Altd. Predd. aus St. Paul 9, 27 richsenen. — 7500 joch, auch. — 7503 underküssen swv., gegenseitig küssen, altfranz. entre-baissier; die mit under zusammengesetzten Verba reciproca kommen mit dem 12. Jahrhundert in der deutschen Hofsprache auf und scheinen dem Französischen nachgebildet; vgl. Wackernagel, Altfranzösische Lieder und Leiche 198.

wand si sî gerne sâhen sô vriuntlîche gebåren. und wer si beide waren, dazn was dâ nieman erkant. 7515 wan als man ez sît bevant. ouch heten die helme unt tiu naht ir gesiune bedaht. unttes kampfes grimme verwandelt ir stimme. 7520 daz sî dâ wâren unerkant. enheten si sich niht genant. «Ei», sprach min her Iwein, «der tac der då hiute schein. daz swert daz den slac truoc 7525 s. 275 den ich hiute ûf iuch sluoc. diu müezen gunêret sîn. her Gâwein, lieber herre mîn, waz mac ich sprechen mêre. wan daz ich iuch êre 7530 als iuwer riter und iuwer kneht? daz ist min wille und min reht. ir hânt mich ofte gêret und ze guote gekêret mîn dinc sô volleclîchen. 7535 daz man mir in den richen mêre guotes hât gejehen danne es åne juch wære geschehen. ob ich då wider möhte iuch gêren als ez töhte, 7540 des wolde ich iemer wesen vró: nune mac ich anders wan alsô, daz ich iuwer İwein iemer schine, unde ie schein, niuwan hiute disen tac. 7545 den ich wol iemer heizen mac die gallen in dem jare:

<sup>7513</sup> gesiune stn., Gesicht, Aussehen. — 7519 und des Kampfes Heftigkeit. — 7523 Ei (wofür die Handschriften BDa do, die übrigen Her, Er, Es lesen) ist eine Vermuthung von Benecke und Lachmann und bezeichnet hier einen Ausruf des Ärgers oder Unmuths. — 7525 tragen stv., führen. — 7529 vgl. 778 und 2. Büchl. 821. — 7532 reht neutr., Pliicht, Schuldigkeit. — 7544 unde, wie. — 7547 soviel als: den bittersten Tag im Jahre. —

wand ezn wart zewâre weder min hant noch min swert nie der unmäzen wert. 7550 daz si iu ie geslüegen slac. ich verwäze swert untten tac: sô sol mîn ungewizzen hant ir geltes selbe sin ein pfant, daz si iu daz ze wandel gebe. 7555 s. 276 daz si ju diene unz ich lebe. her Gåwein, doch enmöhtent ir niht baz gerochen sin an mir: wand sî hât mich gunêret und iuwern prîs gemêret. 7560 sî hât sich selben sô erwert. daz iu der sige ist beschert. ich sicher in iwer gebot: wan daz weiz unser herre got, daz ich sigelôs bin. 7565 ich scheide iwer gevangen hin.»

> «Herre und lieber geselle, nein», sprach min her Gâwein. «daz sich dehein mîn êre 7570 mit iuwerm laster mêre! des prîses hân ich gerne rât, des mîn vriunt laster hât. waz töhte, ob ich mich selben trüge?

<sup>7550</sup> er ist der unmäzen wert, werth daß man ihm solche Unschicklichkeit, Ungezogenheit beilegt; wert hat hier in der Umschreibung ziemlich dicselbe Function und dieselbe Bedeutung, welche sonst die Bildeungssilbe-tich (anch -bære) in den Adjectiven hat (vgl. unmæzectich, unhoesbere); so heißt's im Ruolandsliede 222, 3: er scol von rehte imer munich sin, swer hi neint's im Ruoianasiede 222, 3: er soot von rente imer munica sin, swer hinicht sidt das swert, derne wart nie mannes wert; vgl. auch 2: Büchl. 1479 und den Ausdruck gotes wert und in der Erlösung 6287 forhte wert. — 7552 verwäzen wie in V. 2026. — 7553 sō, dagegen, andererseits; vgl. zu Erec 6653; Lieder 11, 12; 2: Büchl. 666. — ungewizen, unverständig. — 7554 (meine Hand wird nun) für ihre Schuld (gelt, eigentlich die zu leistende Zahlung) auch selber haften, einstehen, aufkömmen, büßen. — 7555 wandel, hier in demselben Sinne wie in V. 1645 u. 2288. — 7557 doch, wirklich, gewiss, unstreitig, sicherlich, glaubt mir, seid versichert, freilich, doch wohl eigentlich, nun einmal; vgl. zu 8011. — 7561 sich erwern, seich vertheidigen, vgl. 415. — 7562 der von Lachmann vermisste Reim auf sige findet sich im MSFr. 71, 20 (: gelige). — 7563 sichern in eines gebot, sich in Jemandes Gewalt ergeben, sich ihm unterwerfen; eigentlich als Überwundener seinem Besieger Treue und Unterwerfung geloben; vgl. Athis und Prophilias, S. 92 (11): und sichirt ime an sine hant; vgl. den Ausdruck an oder in eines hant loben. — 7566 iwer gevangen, als euer Gefangener. 7569—70 daß nicht etwa meine Ehre durch deine Schande (oder: auf deine Kosten) Zuwachs erhalte! — 7573 trüge conj. præt. von triegen. — Zahlung) auch selber haften, einstehen, aufkommen, büßen. - 7555 wandel,

swaz êren ich mich ane züge,

|        | so habent si alle wol gesehen,<br>waz under uns ist geschehen.<br>ich sicher unde ergibe mich:<br>der sigelose der bin ich.»                              | 7575 |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|        | Her Îwein antwurt aber dô: «ir wænet lîhte, daz alsô disiu sicherheit geschehe, daz ich ir iu ze liebe jehe.                                              | 7580 |
| s. 277 | wæret ir mir der vremdest man<br>der ie ze Riuzen hûs gewan,<br>ê ir mich sô bestüendent mê,<br>zware ich sichert iu ê.<br>von rehte sicher ich von diu.» | 7585 |
|        | «nein, herre geselle, ich sicher iu»!<br>sprach min her Gäwein.<br>sus werte under in zwein<br>äne lösen lange zit<br>dirre vriuntlicher strit,           | 7590 |
|        | unz daz der künec unt tiu diet<br>beide vrägte unde riet,<br>waz under disen liuten<br>diu minne möhte diuten<br>dem hazze also nähen,                    | 7595 |
|        | den sî ê dâ sâhen;<br>des man im schiere verjach.<br>sîn neve her Gâwein sprach:                                                                          | 7600 |
|        |                                                                                                                                                           |      |

«Herre, wir sulnz iu gerne sagen, daz ir uns iht habent vür zagen, ode daz des iemen wän habe, daz wir mit dirre vuoge iht abe

7602 daz iht, damit nicht etwa; ebenso daz iemen in der folgenden Zeile: daß nicht etwa jemand. — 7604 ruoge fem., «Föglichkeit, passende Manier, Gelegenheit.» — daz iht, hier soviel wie: als ob etwa. —

<sup>7574</sup> was ich auch von Ehren mir anrechnen, beilegen würde; vgl. zu 2873.
7584 ze Riuzen, bei den Russen (nach den Handschriften BD ze Ariechen): sprichwörtliche Bezeichnung für etwas Weitentferntes und Wildfremdes; vgl. Pfeiffer zu Walther, S. 180; Lachmann zu Walther, S. 195 (4. Ausg.); in eben diesem Sinne steht ze Kriechen im 2. Büchl. 47. — 7587 ron diu, vgl. zu 5722. — 7591 lösen sww., heucheln, schmeicheln. — 7597 in so unmittelbarer Nähe des Hasses, so plötzlich auf den Haß folgend.

|        | ZWEIKAMPF ZWISCHEN IWEIN UND GAWEIN. | 263  |
|--------|--------------------------------------|------|
|        | des strîtes komen wellen.            | 7605 |
|        | wir waren ê gesellen:                |      |
|        | daz was uns leider unkunt .          |      |
|        | hiute unz an dise stunt:             |      |
|        | nune wont niht hazzes bî uns zwein.  |      |
|        | ich iuwer neve Gåwein                | 7610 |
|        | hân gestriten wider in,              | 1010 |
|        | dem ich dienesthafter hin            |      |
|        | danne in der werlte ieman,           |      |
|        | unz er mich vrågen began,            |      |
|        | wie ich wære genant.                 | 7615 |
|        | dô im mîn name wart erkant,          | 1019 |
|        | dô nanter sich så,                   |      |
| s. 278 | und rûmte vientschaft dâ.            |      |
| 8. 210 | und gehellen iemer mêre in ein.      |      |
|        | ez ist mîn geselle Îwein.            | 7620 |
|        | ez ist min gesene iwein.             | 1020 |
|        | Und geloubet mir daz ich iu sage:    |      |
|        | het erz gehabt an dem tage.          |      |
|        | mích hete brâht in arbeit            |      |
|        | min unreht und sin vrümekeit.        |      |
|        | diu juncvrowe hat rehtes niht.       | 7625 |
|        | vür die man mich hie vehten siht:    | 1020 |
|        | ir swester ist mit rehte hie.        |      |
|        | sô half ouch got dem rehten ie:      |      |
|        | des wære ich tôt von siner hant,     |      |
|        | het ez diu naht niht erwant.         | 7630 |
|        | sit mir geviel daz unheil,           | 1036 |
|        | sô ist mir lieber ein teil           |      |
|        | nâch grôzem ungevelle,               |      |
|        |                                      |      |
|        | daz mich min geselle                 | 7635 |
|        | habe überwunden danne erslagen.»     | 1000 |
|        | die rede begunde her Iwein clagen    |      |

7605 des strîtes abe komen, vom Kampfe loskommen, frei werden. — 7618 rûmen, weichen; vîentschaft ist Nominativ. — 7619 zu gehellen ist wir

<sup>7618</sup> rümen, weichen; sientschaft ist Nominativ. — 7619 zu gehellen ist wir aus dem Zusammenhange zu ergänzen.
7622 ez an dem tage hân, die Zeit (hinlängliche Tageszeit) dazu haben, vgl. über diese Ausdrucksweise die Anmerkung zu Erec 4521; Herbort Troj. 1503 swer ez an der rede hâi; Gottfried's Tristan 9486: ez an dem libe noch an der kreste hân; Heinrich von dem Türlin 5870: ez an dem herzen hân, den Muth dazu bestzen; Helnrich Wittenweiler im Bing 3°, 12: dô moht ers nit an herzen haben; Fastnachtsspiele 1423 er hat es wol an leibe und an gut. — 7628 der rehte, der Gerechte; der, welcher gerechte Sache hat; — die Zeile enthält einen sprichwörtlichen Ausdruck, vgl. Mhd. Wörterb. 2°, 612°, 47 und Stricker's Daniel, Fol. 33°: nit half doch got dem rehten ie. — 7663 bei dem großen Missgeschick, das mir widersahren ist. —

und wart von leide schamerôt.

daz er im der èren bôt ein lützel mêre danne gnuoc. daz êren er im niht vertruoc: 7640 wan rette er wol, sô rette er baz. hie was zorn ane haz. Der rede vil då geschach. daz man ir ietwedern sach des andern pris mêren 7645 mit sîn selbes êren. s. 279 des vröute der künec sich. er sprach: «ir müezent ane mich disen strît lâzen beide, durch daz ich iu bescheide 7650 des iuch wol genüeget und sich ouch mir vüeget.» Diu rede wart im bevolhen gar. 1 die juncvrouwen lâter dar. er sprach: «wå ist nn diu magt, 7655 diu ir swester håt versagt niuwan durch ir übermuot

> dô sĩ sich alsus versprach und unrehtes selbe jach. des wart Artûs der künic vrô: ze geziuge zôch er si alle dô. er sprach: vrouwe, ir hât verjehen. 7665

7660

ir erbeteil unt taz guot. daz in ir vater beiden lie?» do sprach sì gahes: «ich bin hie.»

<sup>7640</sup> daz eren, das Erweisen von Ehre, Rühmen, Höherstellen. — 7641 er-er, jener — er. — 7642 zorn stm., heftiger Streit, Eifer, Wetteifer.

er, jener — er. — 7642 orn stm., heftiger Streit, Eifer, Wetteifer.

7648 ans mich läzen, mir überlassen.

7653 die Sache wurde ihm ganz anheimgestellt, überlassen. — 7654 läte = ladete; vgl. läten: täten bei Heinrich von dem Türlin 481; heim gelät: grät im 1. Bändh. 1765 und Spec. Ecclesie 104, Z. 25; dar laden, vor sich laden. — 7658 aliegendes und bewegliches Vermögen; vgl. Armer Heinrich 247». B.; ähnlich steht erbe (erib) als Grundeigenthum dem hort gegenüber in den Gesta Romanorum, S. 16, sowie dem varenden guot, S. 52, Z. 2 von unten. — 7661 sich versprechen, sich zum Schaden sprechen. — 7662 man hat aus dem vorhergehenden Accusativ sich für diesen Satz den Dativ ir zu ergänzen: und da sie sich (ir) selbst des Unrechtes, der Ungerechtigkeit bezichtigte. — 7664 einen ze geziuge siehen, einen zur Bezeugung (der geziuc) heranziehen, zum Zeugen nehmen. — 7665 verjehen stv., «klar und bündig erklären», bekennen. —

daz ist vor so vil diet geschehen, daz irs niht wider muget komen: und daz ir ir habt genomen. daz müezet ir ir wider geben, welt ir nach gerihte leben.»

7670

« Nein, herre», sprach sî, «durch got. ez stêt ûf iuwer gebot beide guot unde lip. jâ gesprichet lihte ein wip des si niht sprechen solde. 7675 s. 280 swer daz rechen wolde, daz wir wip gesprechen. der müese vil gerechen. wir wip bedurfen alle tage, daz man uns tumbe rede vertrage. 7680 wand si under wilen ist herte und doch an argen list. geværlich und doch ane haz: wan wirne kunnen leider baz. swie ich mit worten habe gevarn, 7685 sô sult ir iuwer reht bewarn. daz ir mir niht gewalt tuot.» er sprach: «ich laze iu iuwer guot. und iuwer swester habe daz ir. der strît ist lâzen her ze mir: 7690 ouch hât sich diu guote mit einvaltigem muote sô gar her ze mir verlân: diu muoz ir teil ze rehte hån. gehellen wir zwêne in ein 7695 (ez giht mîn neve Gâwein, daz er den sige verlorn habe),

so kument ir des strites abe

<sup>7667</sup> über es wider komen vgl. zu 2923. — 7670 nâch gerihte leben, dem gerichtlichen Urtheilsspruche nachleben, nachkommen.
7672 es steht euch zu Gebot, zur Verfügung. — 7683 geværtich adj, was andere zu fangen oder ihnen zu schaden (væren sww.) trachtet, verfänglich, hinterlistig. — 7685 mit etew. varn, mit etwas verfahren, handeln, umgehen. — 7687 dar nit, ohne daß; dagegen daz iht (welches in Bbasteht) würde: daß nicht, damit nicht bedeuten, und tuot mitsste dann Conjunctiv sein. — 7690 die Entscheidung des Processes ist mir überlassen vgl. zu 4553. — 1692 einvaltic adj., einfältig, arglos. — 7693 sich ze einem verläzen, sich auf einen verlassen, vertrauensvoll einem überlassen. — 7695 wir zuche, nämlich ich und dein kempfe Gäwein. — 7698 des strüts abs kumen. hier: den Streit, den Handel verlieren. abe kumen, hier: den Streit, den Handel verlieren.

mit schanden unde an ère.

|        | sus ist ez iemer mère<br>iuwer pris und iuwer heil:<br>lat ir mit minnen ir teil.»                                                                     | 7700 |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| s. 281 | Ditz redter, wander weste<br>ir herze alsô veste<br>an hertem gemüete,<br>durch reht noch durch güete<br>enhete siz nimmer getän.                      | 7705 |
|        | sî muose gewalt od vorhte hân:<br>nu gewan sî vorhte von der drô.<br>«nû tuot dermite», sprach sî dô,<br>«weder minre noch mê<br>wan daz iu rehte stê. | 7710 |
|        | beide ich wil und muoz si wern,<br>sit daz irs niht welt enbern.<br>ich teile ir liute unde lant:<br>des sit ir bürge unde pfant.»                     | 7715 |

Dô sprach der künec: «daz sî getân.» wandez an in was verlân, sô wart ez wol verendet, verbürget unde verpfendet, 7720 daz sî ir erbeteil enpfienc. der künec sprach, dô ditz ergienc: «neve Gåwein, entwåfen dich: so entwâfen ouch her Iwein sich: 7725 wan iu ist beiden ruowe not.» dô tâten sî daz er gebót.

Nû was der leu ûz komen, als ir è habent vernomen, då er då in versperret wart,

<sup>7700</sup> sus. «sonst, andernfalls, wenn ihr es nicht zu einer rechtlichen Entscheidung kommen lassts (Paul). — 7702 mit minnen, vgl. zu 5731.
7711—12 vgl. darüber die Bemerkung zu 4874—75. — es stat mir rehte, es schickt sich für mich, steht mir wohl an von Rechts wegen; oder es

vs sonickt sich für Mich, steht mir wohl an von Rechts wegen; oder es gilt mir für Recht? — 7113 vern, vgl. zu 6068.

7718 an einen verlazen, einem überlassen, übergeben, anheimstellen. —
7720 verburgen sww., durch Bürgschaft sichern. — rerpjenden sww., durch ein Pfand sichern.

<sup>7728-29</sup> da wo er, wie ihr vorhin gehört habt (vgl. 6902-4), eingespert war; adas erste da ist mit & und in zu verbinden, das zweite ist das bei Relativen wie der. da gewöhnlichen. B.; vgl. 7392.

|        |                                      | 267  |
|--------|--------------------------------------|------|
| •      | ZWEIKAMPF ZWISCHEN IWEIN UND GAWEIN. | 201  |
|        | und jagte ûf sînes herren vart,      | 7730 |
|        | unz si in zuo in sâhen               |      |
|        | dort über velt gåhen.                |      |
|        | do bestuont dâ niemen mêre:          |      |
|        | si vorhten in sô sère.               |      |
|        | dâ vlôch man unde wîp                | 7735 |
| s. 282 |                                      |      |
|        | unz daz her Iwein sprach:            |      |
|        | «ern tuot iu dehein ungemach:        |      |
|        | er ist min vriunt und suochet mich.» |      |
|        | dô verstuonden si alrèrst sich,      | 7740 |
|        | daz ez der degen mære                |      |
|        | mittem lewen wære,                   |      |
|        | von dem si wunder hörten sagen       |      |
|        | und der den risen het erslagen.      |      |
|        | «Geselle», sprach her Gâwein dô,     | 7745 |
|        | «ich mac wol iemer sîn unvrô,        | 1140 |
|        | daz ich iu sus gedanket hân          |      |
|        | des ir mir guotes hânt getân.        |      |
|        | den risen sluogent ir durch mich:    |      |
|        | des ruomte min niftel sich:          | 7750 |
|        | wand ir enbutet mirz bî ir.          |      |
|        | ez het durch mich, seit sî mir,      |      |
|        | der riter mittem lewen getån:        | •    |
|        | irn woltet sî niht wizzen lân,       |      |
|        | wie ir wærent genant.                | 7755 |
|        | dô neic ich umbe in elliu lant,      |      |
|        | ichn weste war ode wem,              |      |
|        | wan ich meinte ez hin ze dem.        |      |
|        | der durch mich bestuont die nôt:     |      |
|        | unde esn letze mich der tôt,         | 7760 |
|        | ich gediene ez iemer als ich sol.    |      |
|        | ich erkénne iuch bi dem lewen wol.»  |      |
|        | sus lief der lewe zuo im her:        |      |
|        |                                      |      |

<sup>7733</sup> bestân, stehen bleiben, Stand halten. — 7736 um sich zu retten.

7747 sus d. h. so wie ich es gethan habe, so wenig. — 7748 des —
guotes steht hier für dax—guotes, vgl. dax—lasters in V. 3132; der Genetiv
des ist durch Attraction des vorhergehenden Satzes bewirkt wie in V. 5339.

7750 sich des rüemen, damit groß thun, prahlen; «darüber jubeln». B. —
7751 ez einem enbieten bi einem, es einem melden lassen durch einen. —
7755 da verneigte ich mich (dankend und segnend) rings (umbe) nach
allen Gegenden hin; vgl. zu 5838. — 7760 esn letze mich, wofern mich nicht
daran hindert; vgl. zu 2933. — 7761 vgl. 3636. —

# 268 XII. ABENTEUER, ZWEIKAMPF ZW. IWEIN UND GAWEIN.

| s. 283 | sînem herren zeict er           |      |  |
|--------|---------------------------------|------|--|
|        | vröude unde vriuntschaft        | 7765 |  |
|        | mit aller der kraft,            |      |  |
|        | als ein stumbez tier dem man    |      |  |
|        | vriuntschaft erzeigen kan.      |      |  |
|        | Zehant wart in beiden           |      |  |
|        | ein ruowe bescheiden,           | 7770 |  |
|        | dâ in genâde unde gemach        |      |  |
|        | zuo ir wunden geschach.         |      |  |
|        | arzâte gewan her Gâwein,        |      |  |
|        | im selben unde in zwein,        |      |  |
|        | ze heilenne ir wunden.          | 7775 |  |
|        | ouch pflac ir zallen stunden    |      |  |
|        | diu künegin untter künec Artûs. |      |  |
|        | des biuten sî daz siechhûs      |      |  |
|        | vil unlange stunt,              |      |  |

7780

ê daz sî wâren gesunt.

<sup>7766</sup> kraft, Ausdruck.
7771 gnāde, hier: Ruhe, wie 5946. — 7774 ofür sich und für sie beide; denn an den Löwen ist nicht zu denken». B. Auffallend bleibt diese Ausdrucksweise, und man könnte versucht sein hern Iwein für in zwein zu vermuthen. — 7778 daz siechhüs büwen, im Krankenhause wohnen, darin zubringen = krank darniederliegen; vgl. biute: geriute im A. Heinrich 268.

## XIII. ABENTEUER,

#### DIE VERSÖHNUNG.

Kaum ist Iwein von seinen Wunden geheilt, so treibt ihn die Sehnsucht wieder vom Hofe weg nach dem Lande, wo seine Gemahlin wohnt. Dort naht er sich zunächst dem bekannten Brunnen und verursacht durch denselben wieder ein solches Unwetter rings umher, daß Alles darüber in Bestürzung und Zorn geräth. Laudine begehrt in dieser Noth von Luneten Rath. Diese weist sie auf den Ritter mit dem Löwen hin, der sie vor kurzem vom Feuertode erlöst habe; der allein sei auch der rechte Mann, der ihre Herrin vor fernern Anfechtungen schützen werde; er sei aber nur dadurch zu gewinnen, daß sie sich eidlich verpflichte, ihn mit seiner Gemahlin wieder auszusöhnen. Ohne zu ahnen, wer jene ist, schwört Laudine der listigen Lunete den verlangten Eid. Darauf eilt diese nach dem Brunnen und verkündigt dem dort weilenden Iwein, daß sie ihm die Huld ihrer Herrin wieder gewonnen habe. Freudig folgt ihr nun derselbe in die Burg und gibt sich dort Laudinen zu erkennen: diese ist anfangs überrascht und schilt über Lunetens List; bald aber findet zwischen beiden Gatten eine aufrichtige Versöhnung statt.

Dô hern Îweine wart gegeben kraft unde gesundez leben, noch wåren im die sinne von siner vrouwen minne sô manegen wis ze verhe wunt, in dûhte, ob in ze kurzer stunt sin vrouwe niht enlöste mit ir selber tröste, sô müser schieser schieste.

7785

s. 284 in twanc diu minnende nôt ûf disen gæhen gedanc:

7790

<sup>1781—82</sup> lauteten möglicherweise so: Dô hern Îweine wart sîn leben, kraft unde gesunt gegeben; denn die Handschrift A hat sîn gesunt, B dagegen gesunt statt des im Texte stehenden gesundez. — 7785 manegen wis ist saverbialer Accusativ: auf manigfache Weise, wie allen wis in V. 3047; vgl. Kindheit Jesu 89, 63: sô manegen wîs. — ze verhe wunt, aufs tiefste oder tief verwundet; vgl. zu 7334. — 7786 ze kurzer stunt, bald. — 7790 diu minnende nôt (ebenso in Wigalois 35, 1), «die Noth des Lieben, der Liebe, die von der Liebe erregte Noth oder wie es ein kälteres Compositum ausdrücken würde: die Liebesnoth». J. Grimm's Grammatik 4, 68. —

|    |     | «ich tribez kurz ode lanc,<br>sone weiz ich wie ich ir minne<br>iemer gewinne,<br>wan daz ich zuo dem brunnen var<br>und gieze dar und aber dar.<br>gewinne ich kumber då von,<br>sô bin ich kumbers wol gewon | · 7795 |
|----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|    |     | und lide in gerner kurzer tage<br>danne ich iemer kumber trage.<br>doch lid ich kumber immer mê,<br>irn getuo der kumber ouch sô wê,<br>daz ich noch ir minne<br>mit gewalt gewinne.»                          | 7800   |
|    |     | Mit sinem lewen stal er sich dar,<br>daz es niemen wart gewar<br>då ze hove noch anderswå,<br>und machte kumbers weter då.                                                                                     | 7805   |
|    |     | daz wart als ungehiure, daz in dem gemiure niemen triute genesen. «vervluochet müezer iemer wesen», sprach då wip unde man, aden in von Amto begen                                                             | 7810   |
| s. | 285 | «der ie von êrste began<br>bûwen hie ze lande.<br>ditz leit und dise schande<br>tuot uns ein man, swenne er wil.<br>bæser stete der ist vil:<br>iedoch ist ditz diu bæste stat                                 | 7815   |

7820

dar ûf ie hûs wart gesat.»

<sup>7792</sup> mag ich nun kurze Zeit oder lange so zubringen; ich mag es anfangen wie ich will; vgl. Katharinen Marter 847 es stê kurz oder lane, dê mûst im — entwichen; Rulmann Merswin, das Buch von den neun Felsen, S. 7: mache es kurz mache es lane, sô mach es doch nüt anders sin du muest es duon. — 7799 kurzer tage, kurze Zeit lang. — 7800 danne, als daß. — 7801—4 doch « dauert die Noth, die auf mir lastet, unvermindert ort, wenn nicht jenes schreckliche Ungewitter auch der Königin so wehe thut, daß sie dadurch gezwungen wird, mich wieder zu ihrem Gemahl und Beschützer anzunehmen. B.

7808 kumbers weter, schweres Unwetter, ein Ungewitter; in der entsprechenden Stelle V. 640 steht dafür swarz weter; aber dort wird wol wäswetter das echte gewesen sein; über wäz-Sturm vgl. Müllenhoff und Scherer, Denkmäler XXXII, 20 und die Anmerk. S. 350 sowie das Mhd. Wörterbuch 3, 610<sup>10</sup>, 3. — 7810 daz gemiure, Mauerwerk, Gebäude.

Daz waltgevelle wart sô grôz, untter sûs untter dôz werte mittem schalle. daz er die liute alle gar verzwivelen tete. 7825 dô sprach vrou Lûnete: «vrouwe, kumt vil dråte der dinge ze râte, wå ir den man vindet mit dem ir überwindet 7830 disen schaden und ditz leit. der ist iu weizgot ungereit, man ensuoche in danne verre. irn möhtet schande merre niemer gewinnen. 7835 swenner nû scheidet hinnen alles strites erlân, der ju ditz laster håt getån. ditz geschiht iu aber morgen: irn wellet besorgen 7840 dise selben sache. man enlât iuch mit gemache niemer mêre geleben.» «mahtû mir nû rât gegeben?» sprach diu vrouwe zuo der magt. 7845 «nû sî dir mîn nót geclagt, wan dû mînes dinges weist alsô vil sô iemen meist.»

Sî sprach: «vrouwe, ir habt den rât, s. 286 der iu baz ze staten stât. 7850 ich bin ein wîp: næm ich mich an re râtenne als ein wîser man, sô wære ich tumber danne ein kint.

<sup>7821</sup> Das waltgevelle, das Umstürzen der Bäume im Walde. — 7822 süs stm., das Sausen. — 7828 eines dinges ze rate komen, über etwas zu einem bestimmten Entschlusss kommen; einer Sache abzuhelfen suchen, mit ihr aufs Reine kommen; Kaiserchronik 4347: in deme sénäte guämen die herren des se râte; üblicher ist: eines d. ze râte werden. — 7839 aber, wieder. — 7847—48 da du über meine Verhältnisse besser als sonst jemand unterrichtet bist.

<sup>7849</sup> rât ist hier nicht abstrakt, sondern collektiv zu verstehen: die Leute welche zu raten wissen; ebenso 7857. — 7850 der iu ze staten stât, der euch Hilfe gewährt, über den ihr verfügen könnt. — 7851 sich annemen mit dem Infinitiv: sich vornehmen, wollen, wagen. —

ich lide, mit andern die hie sint,

|        | daz mir ze lîdenne geschiht,<br>unz man noch dirre tage siht<br>wen iuwer rât vinde | 7855 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
|        | von iuwerem gesinde,<br>der dise bürde an sich neme                                 |      |
|        | und der uns ze schirme zeme.                                                        | 7860 |
|        | ez mac wol sîn daz ez geschiht:                                                     |      |
|        | iedoch verwæne ich mich es niht.»                                                   |      |
| ,      | Sî sprach: «dû solt die rede lân:                                                   |      |
|        | ichn han gedingen noch wân                                                          |      |
|        | daz ich in iemer vinde                                                              | 7865 |
|        | in mînem gesinde:                                                                   |      |
|        | und råt dar nåch daz beste.»                                                        |      |
|        | sî sprach: «der danne weste                                                         |      |
|        | den riter der den risen sluoc                                                       |      |
|        | und der mich lasters übertruoc,                                                     | 7870 |
|        | daz er mich von dem rôste                                                           |      |
|        | hie vor iu lôste,                                                                   |      |
|        | der iu den selben suochte,                                                          |      |
|        | ob er ze komen geruochte,                                                           |      |
|        | sone wære ez niender baz bewant.                                                    | 7875 |
|        | doch ist mir ein dinc wol erkant:                                                   |      |
|        | ezn hulfe niemannes list,                                                           |      |
| s. 287 | unz im sîn vrouwe ungnædec ist,                                                     |      |
|        | daz er vüere durch in,                                                              |      |
|        | weder her ode hin,                                                                  | 7880 |
|        | ern tæte im danne sicherheit,                                                       |      |
|        | daz er nâch rehter arbeit                                                           |      |
|        | mit allen sinen dingen                                                              |      |

<sup>7854</sup> ich lide hier im Gegensatze zu ir habt den råt (7849) und soviel als: ich muß mir gefallen lassen was ihr beschließt. — mit andern: dafür hat Lachmann, um den Vers zu glätten, unt t' andern vermuthet. — 7855 — Eraclius 2148. — 7856 dirre tage ist Genetiv—in diesen Tagen. — 7857 über råt vgl. das zu 7849 bemerkte und Mhd. Wörterb. II<sup>a</sup>, 568<sup>b</sup>, 44 fg. — 7858 zon, aus, unter. — 7862 ich verwæne mich des, ich halte das für wahrscheinlich.

<sup>7868</sup> der danne, wenn jemand; ebenso der in V. 7873. — 7875 nirgends wäre das (nämlich das suochen) besser angebracht; nirgends wäre auf einen bessern Erfolg zu rechnen; das wäre wohl der beste Weg. — 7880 awelches von beiden es sei, her oder hin». B. — 7882 näch rekter arbeit, sodaß er sich ordentlich (ehrlich, redlich) bemühte; mit redlicher Anstrengung; in gehörig angestrengter Weise; vgl. über näch, welches hier die Art und Weise ausdrückt und von Hartmann öfter zur Umschreibung adverbialer Bestimmungen gebraucht wird, 4981, 7051; Erec 4170, 4899. —

| då nåch hulfe ringen,          |      |
|--------------------------------|------|
| ob er durch in iht tæte,       | 7885 |
| daz er wider hæte              |      |
| sîner vrouven minne.»          |      |
| diu vrouwe sprach: «die sinne, |      |
| der mir unser herre gan,       |      |
| die kêre ich alle dar an,      | 7890 |
| beide lip unde guot,           |      |
| daz ich im ir zornmuot         | •    |
| vertribe, ob ich iemer mac.    |      |
| des enpfach minen hantslac.»   |      |
|                                |      |

Dô sprach aber vrou Lûnete: 7895
«ir sit sûeze und iuwer bete.
welch guot wip wære von den siten,
die ir ze vlize woldet biten,
diu iht versagen kunde
einem álsö sûezen munde? 7900
ob es iu âne valschen list
ernest wirt oder ist,
sô muoz er wol ir hulde hân.
ichn mac iuch des niht erlân,
irn gehéizet imz mit eide, 7905
è daz ich von iu scheide.»

Des eides was sî vil gereit.

s. 288 vrou Lûnete gap den eit,
und wart vil gar ûz genomen
daz im ze staten mohte komen 7910
nåch dem sî då solde varn.
sî sprach: «vrouwe, ich muoz bewarn
mit selhen witzen den eit,
daz mich deheiner valscheit

<sup>7892</sup> zornmuot, m., zorniger Sinn; vgl. Schiller-Lübben, Mnd. Wörterb. s. v. tornemôt.

<sup>7898</sup> se viize, mit Fleiß, ernstlich, dringend. — 7901 valscher list, trügerische, unredliche List. — 7903 so wird er unfehlbar sich ihre Huld erwerber.

werben.

7908 den eit geben, die Eidesformel vorsagen, vorlegen, bestimmen.—

7909 üz nemen, hervorheben.— 7910 das was für ihn von Wichtigkeit schien, ihm nämlich zur Aussöhnung mit seiner Gemahlin verheifen konnte.— 7912 bevarn swv., schützend mit etwas versehen, verwahren (verklausulieren).— 7913 mit selhen witten (plur.), mit solcher Klugheit, Überlegung (Bedacht, Vorsicht); vgl. zu 2721.— 7914 valscheit steht nicht ganz sicher; A hat dafür arbeit, a dagegen schlachtkeit; vielleicht war archeit oder schalcheit der vom Dichter hier gesetzte Ausdruck.— daziemen, damit niemand, ne quis.

| iemen zihe dar an. er ist ein harte stæter man nåch dem ich då riten sol, und bedarf då stæter rede wol. welt ir nåch im senden, | 7915 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| diu wort mit werken enden                                                                                                        | 7920 |
| der ich zem eide niht enbir,                                                                                                     |      |
| sô sprechet, vrouwe, nâch mir.»                                                                                                  |      |
| die vinger wurden ûf geleit:<br>alsus gap sî den eit:                                                                            |      |
| alous gap of den cit.                                                                                                            |      |
| «Ob der riter her kumt                                                                                                           | 7925 |
| und mir ze mîner nôt gevrumt,                                                                                                    |      |
| mit tem der leu varend ist,                                                                                                      |      |
| daz ich ân allen argen list                                                                                                      |      |
| mine maht und minen sin                                                                                                          |      |
| dar an kêrende bin,                                                                                                              | 7930 |
| daz ich im wider gewinne                                                                                                         |      |
| sîner vrouwen minne:                                                                                                             |      |
| ich bite mir got helfen sô,                                                                                                      |      |
| daz ich iemer werde vrô,                                                                                                         |      |
| und dise guote heiligen.»                                                                                                        | 7935 |
| dône was dâ niht verswigen                                                                                                       |      |

des er bedurfen solde s. 289 den sî bringen wolde.

7916 ein harte stæte man, ein Mann von sehr festem Charakter, beharrlicher Gesinnung, der sich nicht leicht umstimmen oder zu etwas bewegen lässt. — 7918 stæte rede, ein Wort das unverfänglich, keiner Deutelung oder Verdrehung fähig ist, ein festes und sicheres, zuverlässiges. — 7920 mit werken enden, wirklich ausführen. — 7923 die vinger öf legen. nämlich auf das Reliquienkästchen mit den Gebeinen des oder der Heiligen; daher heißt es in V. 7935 dise guote heiligen; vgl. zu Erec 3899. — 7925—35. Über die Form des in diesen Zeilen enthaltenen Schwures vgl. man die Bemerkung zum 1. Büchl. 1423—42. — 7926 und mir in meiner Neth sich pritzlich erweist.

vgl. man die Bemerkung zum 1. Büchl. 1423—42. — 7926 und mir in meiner Noth sich nützlich erweist. — 7928 daz leitet hier (wie in den zu dem 1. Büchl. 1439 aufgeführten Eiden) den Gegenstand des Schwörens ein abhängig entweder von einem dem Sinne nach zu ergänzenden ich swere, ez ist wär, oder von den Worten des Schlusses: ich bite mir got helfen 50 — und dise guote heiligen, welche eigentlich nur eine weiter gefasste Umschreibung des gewöhnlichen ich swere enthalten. — 7933 und 7935 sind zusammen (wie in Gottfried's Tristan 15711 fg.) und mit dem davon abhängigen V. 7934 so zu fassen: Gott stehe mir bei und diese guten Heiligen und verhüte, falls ich nicht wahr gesprochen habe, daß ich jemals selig (iemer vrö) werde; vgl. darüber die Auseinandersetzung in der Anmerk zum 1. Büchl. 1423 fg. und zum Iwein 8117. Der Ausdruck daz ich iemer werde vrö ist formelhaft und erscheint auch im 1. Büchl. 1424; vgl. Mone. Schausp. des Mittelalters I, 106, 95 daz du nimmer werdes vrö (daß du ewig verdammt seist!), wie antwortes du eime vorsten sö? — 7937 was derjenige haben müsste.

sich underwant vrou Lûnete der reise die si gerne tete

7940

Hin reit diu guote
mit vrælichem muote;
und was ir dô ze der stunt
lützel dar umbe kunt,
dô si der vart begunde,
wå sî in vunde;
und wart ir kurzlîche kunt
ir vil sæliger vunt,
wan si in bi dem brunnen vant.
er was ir bi dem lewen erkant:
ouch erkante si ir herre,
dô er sî sach von verre.

79**45** 

7950

Mit guotem willen gruozter sî. sî sprach: «daz ich iuch also bî vunden hân, des lob ich got.» «juncvrouwe, ist ez iuwer spot? ode hât ir mich gesuochet?» «jâ, herre, ob irs geruochet.» «waz ist daz ir gebietet?» «dâ habt ir iuch genietet, ein teil von iuwern schulden und von ir unhulden, von der iu diente ditz lant und diu mich ûz hât gesant, einer langen arbeit: sine welle brechen den ir eit, diu mich dâ ûz sendet.

795**5** 

796**0** 

79**65** 

s. 290 diu mich då ûz sendet, sô hân ich ouch volendet

<sup>7944—49</sup> über die Reimverbindung in diesen Versen vgl. man die Bemerkung zu V. 7044 fg. — 7947 kurztiche adv., nach kurzer Zeit, bald. 7953 mit guotem willen, herzlich; vgl. zu V. 5026. — 7954 alső bi, so in der Nähe, vgl. zu 538; Tristan 12733 er si verre oder bi; die Beispiele bei Haupt zum Erec 1060, S. 347; Mhd. Wörterb. I, 1128, 33 fg. — 7960 (und 7965) sich genieten einer langen arbeit, sich eifrig einer langen Mühe unterziehen, eine mühselige Arbeit auszustehen haben. — 7962 unhulde stf., die Ungunst, das Übelwollen. — 7963 urch welche (auf das vorhergehende ir bezogen) euch die Herrschaft über dieses Land zu Theil ward. — 7966 sine welle brechen, wann sie nicht etwa brechen will. — den ir eithren Eid; ebenso steht noch der Artikel nach alter Weise vor dem Pronomen im Erec 6036 den minen itp, 7117; im 1. Büchl. 516; im Gregor 973; 978, 2040; vgl. auch Lieder I, 13, 7; Erec 354 und Iwein 6851 (den ir lip!); sonst findet sich z. B. nå den ir siten in der Klage ed. Lachmann VGS.

s. 291

7970

7995

die rede alsô verre, daz ir aber min herre

werden sult in kurzer vrist. alse sî mîn vrouwe ist.» Hie was grôz vroude von in zwein. doch wart mîn her Îwein vordes nie alsô vrô. 7975 von grôzen vröuden kuste er dô sîner juncvrouwen munt hende und ougen tûsenstunt. er sprach: «ir habt bescheinet vil wol wie ir mich meinet. 7980 ich vürhte sêre, und ist min clage, daz mir des guotes ode der tage ode beider zerinne, ê ich die grôzen minne ze rehte umb juch verschulden müge. 7985 als ez dem dieneste tüge. den ir mir nû habt getân.» sî sprach: «die angest mugt ir lân: ir gewinnet tage und daz guot, het ich gedienet den muot. 7990 daz mir gnâde wurde schîn und swem ir gnædec woltet sîn. ichn han niht baz wider iuch getan, irn welletz danne baz enpfân,

in daz ire lant im Ruolandes liet 35, 11; mit den ir wäfen 152, 28; 151, 26; 159, 7 und 12; 201, 11; Altdeutsche Blätter I. 236, 734. — 7969 diu rede, die Sache.

dan der des andern guot entnimt.

und swenn ez ze geltenne gezimt,

<sup>7980</sup> einen meinen, einem zugethan sein, ihn lieben. — 7981 und ist min klage ist parenthetischer Zwischensatz, dem Sinne nach so viel wie: zu meinem Bedauern, leider. — 7983 mir zerinnet einen dinges, mir geht etwas aus, gebricht es. — 7985 e: ze rehte unbe einen verschulden, es einem nach Gebühr wieder vergelten; vgl. Erec 4990 und Pickel zu K. Dangkrotzheim 384. — Neben müye (wie im 2. Büchl. 512) bedient sich der Dichter für den Conjunctivus von ich mac im Reim auch der Form næge, vgl. Iwein 7223, 7405. — 7986 sowie es dem Dienste entspräche; tüye ist Conj. præs. von tüyen (ich touc). — 7990-91 sodäß mir, falls ich dieses Wohlwollen verdient hätte, euere (inade zu Theil werden wirde. — 7994 ir müsstet es denn höher aufnehmen, anschlagen, mehr daraus machen wollen. — 7995 dand der. als der. welcher. — entnemen stv., auf Borg nehmen, borgen. — 7996 und sobald die Zeit zur Bezahlung gekommen ist. Zu diesem und dem vorhergehenden Verse vergleicht Paul aus Chrest. 6694 com ceil qui autrui avoir apprunte et puis si te repaie. —

daz er im geltes ist gereit. ir entlihet mir michel arbeit. dô ich wære verbrant, ob irz niht hætet erwant. 8000 vür minen lip was iuwer leben ûf die wage gegeben: dô gâbet ir mir disen lip. ez verdienten niemer tûsent wîp die gnåde die ir mir habt getån.» 8005 er sprach: «die rede sult ir lân. ir habt vaste überzalt: mir ist vergolten tûsentvalt swaz ich ie durch iuch getete. nû saget mir, vrouwe Lûnete. 8010 weiz sî doch, daz ich ez bin?» sî sprach: «daz wære der ungewin. sine weiz von iu, geloubet mirz, zer werlde mêre, wan daz irz der riter mittem lewen sit. 8015 si bevindetz noch ze guoter zît.»

Dô rîten sî ze hûse dan, und in bekom dâ wîp noch man. daz envuocte ouch anders niht niuwan ein wunderlich geschiht, daz sî dâ niemen rîten sach, unz sî begriffen ir gemach. dô gienc vrou Lûnete dâ sî an ir gebete

8020

<sup>7998</sup> entlihet, plur. præt. (entléch) von entlihen, zu unterscheiden vom plur. præs. entlihet. — 8007 vaste überzain, weit (bedeutend) mehr zahlen als man schuldig ist; überbieten; vgl. Hadamar v. Laber 261, 7 die zal überzelen; Tucher's Baumeisterbuch 243, 3; Renner 4519. — 8011 doch, wirklich, eigentlich, wohl, wie in V. 2211; vgl. die verschiedenen Deutungen diese oft schwer wiederzugebenden Wortes zu 7557. — 8012 daz wære der ungewin, «gerade dadurch wäre das, was wir erreichen wollen, verlorens. — 8014 zer werlde, in der Welt, überhaupt, durchaus; der Ausdruck dient oft nur wie hier (wo er der Verneinung beigegeben ist) zur Verallgemeinerung oder Verstärkung einzelner Begriffe, wie das auch die Hartmannischen Zusammensetzungen werltsache, werltböre, werltwise, werlt-zape zeigen, sowie das mittel- und niederdeutsche iewerlde oder iewerle (mnl. iewers) — jemals, und das alemannische iewelten — immer; ebenso verwendet die Sprache den synonymen Ausdruck alter.

|        |        | ir vrouwen alters eine vant,        | 8025 |
|--------|--------|-------------------------------------|------|
| s. 292 | s. 292 | unde saget ir zehant,               |      |
|        |        | daz er komen wære.                  |      |
|        |        | done hete sî dehein mære            |      |
|        |        | alsô gerne vernomen.                |      |
|        |        | sî sprach: «nû sî er willekomen.    | 8030 |
|        |        | ich wil in harte gerne sehen,       |      |
|        |        | swie daz mit vuoge mac geschehen.   |      |
|        |        | genc hin zuo im unde ervar,         |      |
|        |        | wil er her, od sol ich dar,         |      |
|        |        | daz sî: wan ich bedarf sîn.         | 8035 |
|        |        | er gienge nâch mir, bedorfter mín.» |      |
|        |        | Vil schiere brâht in vrou Lûnete.   |      |
|        |        | er vuor swie in diu varen tete,     |      |
|        |        | gewâfent daz im nihtes gebrast.     |      |
|        |        | si enpfie den wirt vür einen gast.  | 8040 |
|        |        | und bi dem êrsten gruoze            |      |
|        |        | viel er ir ze vuoze                 |      |
|        |        | und enhete doch deheine bete.       |      |
|        |        | dô sprach vrou Lûnete:              |      |
|        |        | » vrouwe, heizet in ûf stân:        | 8045 |
|        |        | und alse ich im geheizen hån,       |      |
|        |        | sô sult ir læsen den eit.           |      |
|        |        | ich sage iu mitter warheit,         |      |
|        |        | daz diu helfe untter råt            |      |
|        |        | niuwan an iu einer stât.»           | 8050 |
|        |        | Sî sprach: «nû bewîse mich:         |      |
|        |        | durch sînen willen tuon ich         |      |
|        |        | swaz ich mac unde sol.»             |      |
|        |        | sî sprach: «vrouwe, ir redent wol.  |      |
|        |        | nûne hulfe im niemen baz.           | 8055 |
|        |        |                                     |      |

<sup>8025</sup> aiters eine, von der Welt abgesondert, d. h. ganz allein; aiter stn., hier im Sinne von wertt, sæcutum, Menschheit; vgl. zu 8014 und Schmeller, I, 52.
8038 varn hier allgemein: kommen, auftreten, erscheinen. — tete, hieß.
— 8040 wirt, Hausherr, Gemahl. — gast. Fremdling. — 8039 — Erec 8997. —
8043 und brachte gleichwohl kein Bittgesuch, kein Anliegen vor. — 8047 den eit læsen, das eidliche Versprechen erfüllen; eigentlich bedeutet hier tæsen so viel als: eiulösen, bezahlen, und wurde von phant gebraucht; vgl. sine triuwe, wort, wärheit læsen bei Thomasin 2112—22. — 8048 mitter wärheit (und so 8060), vgl. zu V. 5000. — 8049—50 vgl. mit 7849.
8051 bewisen swv., anweisen. — 8055 vremde stf., das Fremdsein, die Entfremdung, Unvertrautheit (Abgeneigtheit, Uneinigkeit). —

sin vrouwe, diu im ist gehaz,

gebietent ir, diu lât ir zorn: s. 293 gebietent ir, er ist verlorn, und möht iu daz wol wesen leit. irn habt mitter warheit 8060 keinen bézzern vriunt dan er ist. ez wolde unser herre Krist. und wîste mich ûf die vart. daz er so gahes vunden wart. daz diu vremde von iu zwein 8065 wurde gesamenet in ein. sone sol juch dan kein ander nôt gescheiden nimmer åne der tôt. nu behaltet inwer warheit unde læsent den eit. 8070 vergebent im sine missetat. wand er kein ander vrouwen hât noch gewinnet noch gewan. ditz ist her Iwein iuwer man.»

> Diu rede dûhte sî wunderlich, 8075 · und trat vil gåhes hinder sich. sî sprach: «hastû mir wâr geseit, sô hát mich dîn karkeit wunderlichen hin gegeben. sol ich dem vürdermåle leben, 8080 der úf mich dehein ahte enhât? deiswar des het ich gerne rat. mir getéte daz weter nie sô wê. ichn wolte ez lîden iemer ê

<sup>8065-66</sup> damit die Entfremdung von euch beiden sich entfernte und sich in Einigkeit verwandelte; in ein gesamenen, zu einer Einheit zusammenthun, vereinigen. — 8069 wärheit, hier soviel als: Wort, triuwe, fides; vgl. über die Bedeutung besonders Haupt zu Engelhardt 115; ebenso im Tristan 13226 sô enwelt ir niht behalten iuwer warheit! = die triuwe behalten in Hartm. Liedern 9, 23; den eit b. im Gregor 2395; sîn sicherheit b. Wigal. 2156; vgl. auch die warheit læsen = das gegebene Wort einlösen, im Tristan 9821 und bei Thomasin 2117. In A lautet der Text abweichend: nû haltet 9821 und bei Thomasin 2117. In A lautet der Text abweichend: nû haltet (und so auch E u. a) iver gewarheit d. h. sicherheit wie in V. 7881. Lachmann schrieb gewärheit, das sich aber im Mhd. nicht nachweisen lässt; die Stellen, in denen man nach dem Mhd. Wörterb. III, 522 gewärheit lesen zu können meinte, führen nach Sinn und Zusammenhang auf das bekannte gewarheit, über das die Anmerkung zu 8116 nachzusehen ist; übrigens habe ich den Ausdruck die wärheit holden bisjetzt nur im Vidagefunden, vgl. Schiller-Lübben V, 604<sup>b</sup>, 34.

8076 hinder sich, hinterwärts, zurück. — 8078 karkeit stf., Hinterlist. — 8079 hin geben, preisgeben, verrathen. — 8080 vürdermäle adv., von jetzt ab weiter, fernerhin; vgl. zum 1. Büchl. 1025 und zu Erec 4265. —

| s. 294 | danne ich ze langer stunde        | 8085 |
|--------|-----------------------------------|------|
|        | mînes libes gunde                 | •    |
|        | deheinem sô gemuoten man,         |      |
|        | der nie kein ahte ûf mich gewan;  |      |
|        | und sage dir mitter warheit,      |      |
|        | entwunge michs niht der eit,      | 8090 |
|        | sô wære ez unergangen.            |      |
|        | der eit hât mich gevangen:        |      |
|        | der zorn ist mînhalp dâ hin.      |      |
|        | gedienen müeze ich noch umb in,   |      |
|        | daz er mich lieber welle hån      | 8095 |
|        | danne er mich noch habe getån.»   |      |
|        | Der herre İwein vrælichen sprach, |      |
|        | dô er gehôrte unde gesach,        |      |

daz im sin rede ze heile sluoc. und der kumber, den er truoc, 8100 daz der ein ende solde hân: «vrouwe, ich han missetan: zwâre daz riuwet mich. ouch ist daz gewonlich, daz man dem schuldigen man. 8105 swie swâre er schulde ie gewan. nâch riuwen sünde vergebe. und daz er in der buoze lebe. daz erz niemer mè getuo. nune hæret anders niht då zuo: 8110 wan kum ich nû ze hulden,

8085 danne, als daß. — 8086 gunde, vgl. zu V. 2068. — 8090 zwänge mich nicht der Eid dazu. — 8091 unergangen, nicht erfolgt, nicht geschehen. — 8033 minhalp, meinerseits. — 8094 «möge ich mir in der Folge noch das Verdienst bei ihm erwerben, daß er». B. — 8096 tuon hier stellvertretend für das vorhergehende liep hån.

<sup>8099</sup> stahen stv., hier: eine Wendung nehmen (umschlagen), sich wenden; ze heite stahen, eine glückliche Wendung nehmen. — 8106 das Adeurbium swäre ist dem Sinne nach schwerlich richtig und steht nur in Adie übrigen Handschriften außer D (welche gröz für swäre bietet) lesen: swie swære schulde er u. s. w. Ich vermuthe daher: swie swære schacke er u. s. w. Ich vermuthe daher: swie swære sakende er u. s. w. Ich vermuthe daher: swie swære ein schulder ie gewan, vgl. meine Bemerkungen zu Iwein 3557, zu Erec 3957 und 1027; Zarncke-Müller I, 419, 23 fg., Bartsch zu Berthold's Crane 2608. Hoffmann zu Floris ende Blaneefi. 2189; Gottfried von Neifen 12, 12 wie schwen ein wip; 12, 14 wie liep ein liep; Marienlieder ed. W. Grimm 104, 9 wie neuliche ein herze Jüdih drüch; 10, 21 ei wie schöne ein paradis bis de. Maria; Ebernand 3378 wie tür ein schatz ez were; J. Rothe, Rittersp. 853 wie menlich her ein vürste was; Nicol. v. Basel 269 er seite wie guod ein frowe ez were; Trist. 917 sö nähe gende ein swære: Pass. K. 368, 4 er wart bräht in alsö riche ein andäht; Walther ed. Lachm. 111, 12 selprar ein wip. 8108 in der buoze, in soloher Bube.

sîne wirt von mînen schulden niemer mêre verlorn.» s. 295 sî sprach: «ich hân es gesworn, ez wær mir liep ode leit, daz ichs mit gewarheit iht wider komen kunde.» er sprach: «ditz ist diu stunde,

8115

er sprach: «ditz ist diu stunde, die ich wol iemer heizen mac miner vröuden östertac.»

8120

Dô sprach diu künegîn: «her Îwein, lieber herre mîn, nû begêt genâde an mir. von mînen schulden habet ir grôzen kumber erliten:

8125

8112 sine wirt hier der Singular, während das Wort hulden, auf welches sich si zurückbezieht, im Plural steht; so noch in den Liedern II, 1, 68; Erec 4799, 8628; Gregor 138 (außer den von Lachmann zu dieser Stelle des Iwein angezogenen Beispielen vgl. noch zu Neidhart von Reuenthal 37, 10; zum Guten Gerhard 1551 und 4895); etwas ähnlicher Art ist die zu Iwein 458 berührte Freiheit der Rede. — 8116 gewarheit, die Sicherheit; mit g., wenn ich meine Sicherheit behaupten wollte, ohne meine Sicherheit aufzugeben; wohl mit Bezug auf V. 7933—35. Mit g., ist ein ziemlich häufiger Ausdruck und findet sich außer den im Mhd. Wörterb. III, 5059, 27 fg. vermerkten Stellen noch bei Heinr. v. Mölk Priesterleben 337; im Lanzelet 4986 u. 7310; Flore 4164; Wälscher Gast 3763 u. 11425. In der Kindheit Jesu 83, 63—64 steht eine ähnlich lautende, wahrscheinich Hartmann nachgesprochene Stelle: nå lie er si beiben, er kunde ir niht vertriben, mit siner gewarheit, ez wære im liep oder leit; vgl. auch Wigalois 59, 10 des muosen si ir sicherheit, ez wære in liep oder leit; behalten als man in gebot. — 8116—17 daz—iht erhält imabhängigen State mit Conjunctiv nach dem Zeitwort swern, in unserer neuhochdeutschen Auffassung, einen negativen Sinn: daß nicht; so steht es nach swern in den Nibelungen ed. Bartsch 2368: jå hän ich des geworn, daz ich den hort iht zeige; Gottfried's Tristan 10729 nach den bessern Handschriften; Heinzelein von Konstanz in der Minne Lehre 533: daz er geswüere wol, daz iender (daß nirgends) wære sin gelich; Wolfdietrich in v. d. Hagen's Heldenbuch, I, 124, 404: die künge habent gesworn, daz sich den hort iht zeige; Gottfried's Tristan 10729 nach den bessern Handschriften; Heinzelein von Konstanz in der Minne Lehre 533: daz er geswüere wol, daz iender (das nirgends) wære sin gelich; Wolfdietrich in v. d. Hagen's Heldenbuch, I, 124, 404: die künge habent gesworn, daz si daz vett iht rûmen. Um diesen Gebrauch mit der in der Germania 7, 446—447 aufgestellten Regel in Einklang zu hringen, hat man ich swere hier in einem

nû wil ich iuch durch got biten, daz ir ruochet mir vergeben, wand er mich, unz ich hån daz leben, iemer mêre riuwen muoz.» hie viel si an sînen vuoz 8130 und manet in vil verre. «stêt ûf», sprach der herre. "irn habt deheine schulde: wan ich het inwer hulde 8135 ninwan durch minen muot verlorn.» sus wart versüenet der zorn.

Hie sach vrou Lûnete die suone diu ir sanfte tete. s. 296 swâ man unde wîp habent guot unde lip. 8140 schone sinne unde jugent. ån ander untugent. werdent diu gesellen die kunnen unde wellen ein ander behalten, 8145 låt diu got alten, diu gewinnent manege süeze zit. daz was hie allez wanlich sit. hie was vrou Lûnete mite nach ir dienesthaftem site. 8150 diu hete mit ir sinne ir beider unminne

und ewige gericht unsers herrn Jesu Christi, und müsse sein von Judas theil, and aber mich masse yehen dus werktiche arthet, so aber einen falschen richter yesete ist. Obligens steht auch unch dem sinnverwandten gehellen (oder ter george in. (origine sente auch mach dem ninntermannen genezien (oder mit triunen geheiten) im Kuviandes Liet III. 10 und 182, 12 und nach den in der Anmerk, aum 1. Buchlein 1423 (2. Auft.) vermerkten Verben da: sie in negativem Sune; terner nach geluben in A. v. Keller's Fastnachtsep. 111 in negativat Same, course man provide in S. v. materier resonancement.

1230 us will see there in require and bet der atten treu gelähen.

111 ich quer met geigd. (Uber die nach were und verwandten Ausdrucken verkommende Construktion gedenke ich nächstens in der Germania von Barench noch ausführlighere Nachweise au bringen. | - rider domen mit gen., von einer Sache ab- oder aurückkommen, sie rückgängig machen. 128 : namlich ist domer. – 121 val. mit 4853. – 1135 durch machen. Als is ministed to comer. — Mil vig mit work. — 1235 anter mine a most, and digenomorphy longuag, and Muchaellan; vigl. an Gregor 1658.— May reason a new that Calino, Variobining bringen.

Si38 Mis is also to see a clip throm Horsen with mark B. — 3142 ohne

sonst ngondweiche butugend, eine nach der andern Seite Untegend zu besitzen, some her schembar sommierend wie ins greekmehe garen auf Destroy and Profess in the Countries of Section 18 Section 18 Countries of 18 and 200 to the case and herbor was not thank, within mile 212 and

mon, Aniquenche, Frincische t.

brâht zallem guote, als sî in ir muote lange håte gegert. 8155 ir dienest was wol lônes wert: ouch wæne ich daz sis alsô gnôz. daz sî des kumbers niht verdrôz.

Ez waz guot leben wænlich hie: ichn weiz ab waz ode wie 8160 in sît geschæhe beiden. ezn wart mir niht bescheiden von dem ich die rede habe: durch daz enkan ouch ich dar abe iu niht gesagen mêre. 8165 wan got gébe uns sælde und êre.

<sup>8153</sup> zallem guote bringen, in ein durchaus gutes Einvernehmen bringen oder verwandeln; vgl. 1. Büchlein 204 und Iwein 2051. 8163 von dem, von demjenigen von welchem; vgl. Erec 7487.— 8166 Benecke macht auf den «schönen Gegenschein» aufmerksam, «den dieses sæide unde êre auf das sæide unde êre im Anfange des Gedichtes zurückwirft». Der überladene Vers veranlasste Lachmann in der vorherzurückwirft». Der überladene Vers veranlasste Lachmann in der vorhersehenden Zeile mit A zu schreiben: in gesagen niuwet mêre, sodaß dann beide Verse mit vier Hebungen als klingende gelesen werden konnten. Allein niuwet, das sich nur in A findet, ist verdächtig und scheint hier der Mundart des Schreibers anzugehören. Vielleicht steckt in wan der Fehler. Nach ne-mê, niht-mêre, anders niht finde ich nämlich vor directer Rede wan einige male gespart; so im 1. Büchl. 305-306, im Iwein 593-594, im Erec 6282-36; ygl. dazu den von Gliers in MSH. I, 1039, 13 und Germania v. d. Hagen's X, 177, Zeile 12; vgl. auch Paul Beitr. I, 401 iber diese Stelle über diese Stelle.

### WORTREGISTER.

ab præp., con. ab = aber 5037. 8160. aber 1599, 4484, et a. 2469, und a. 6369. acker masc. 4646. adamas masc. 3257. ahte fem. 2305, 3886, 6306. ahten surv. 2004. 5664. 6540. umbe etew. 6181. al 753. durch allez guot 1785. durch a. triuwe 2019. allen einen tac 5777. zallem iwerm leide 6106. über al 3115, 4654, 6232, mit alle 7096. al lûte 3845. allenthalben adr. 648. allertägelich 754. allez adv. 3092, 4396. almitten adv. 419. alrèrst adv. 1797. 6494. alrèst 4734. als conj. 488. 790. 1248. 2189. 3878. 4172. 4410. 6561. als wenn 662. 754. 2219. 3095. 3601. a. schiere 3109. als er-kunde 2963. als-als 295. alsame 755 1209. alsô 1927, 2548. a. bar 7223. a. drāte 3432. a. gar 1027. a. wol - sô daz 6650. a. guot 6644. alans 543, 1170, 3502. alt adi. 5635. alten sucr. 4458. alters eine 8025. altherre masc. 6441. ambet neutr. 489. 1409. an præp. an daz leben gebieten 3430. der êrste an in 4665. da an 1675.

ander adj. 687. pleonastisch 2098. 4817, 8142, anders adv. 123, 192, 426, 919. anderstunt adv. 354. 1360. anderswar 1720. åne adj. u. adv. sin åne 4735. å. tuon 1369. 4465. A. wesen 3539. Ane præp. 558. 1445. 2657. 5366. 6892. Anen swr. sich 3580. ange masc. 3297. angesiht fem. ze ir a. 4234. angesthaft adj. 4076. antpfanc masc. 2081. antwürten swv. 5097. c. gen. 343. arbeit fem. 71. 968. 1979. 3665. 4014. 4091. es a. gewinnen 5776. es a. nemen 7489. arm adi. a. mære 2847. ich arme 3299. armeliche adj. 6193. armwip neutr. Anmerk, zu 6267. art fem. zuht von a. 6292. arzát masc. 1555. asche fem. 1583. Aventiure fem. 527 fg.

baden suce. båte 2190. bågen stv. 4566. balsem masc. 1582. baneken suc. den lip 66. bant neutr. 505. bar adj. 1028. båren suce. 1305. barschenkel adj. 2821.

bast masc. 2835, 6273. noch b. baz 678, 683, 1239, 3928, 7317. becke neutr. 593. bedecken swr. daz senen 2962. bedaht 681 bedenken v. an. ez wol 6179. bêdenthalp 543. 4891. bêdenthalben 5405 bedunken v. an. 121. bedwingen stv. = betwingen. begån v. an. pris 3354. vrumekeit begeben stv. 4121. sich 667. begrifen stv. 294, 1112, sin gemach 8099 behaben swv. 3054 den strit 4427. an b. 6373. behalten stv. 3726. 7402. 8069. beheften swv. sich mit 6281. behern swv. 1829, 5647. beherten swr. ez einem an 4493. behüeten swr. behuote 5141, behuot 5408. beide adi, beidiu 351, 932, beide unde 1007. 2437. beiten swo. 4070. beiac masc. 3920. 6396. bejagen swv. 3523. sich 7179. bekeren swv. 1880, 4840. muot b. 5750. beklagen swv. 5626. bekomen v. an. 6018. belegen swv. beleit 438. beleiten swv. 6347. beliben stv. 176, 1094. belæsen swv. 4519. benamen adr. 154, 896, 2942, 4677. benemen stv. 853. 913. 1652. 4692. bereden swv. sich 3659. bereiten swe. her b. 3736. ez wider einen 4149. sich nach im uf die straze 5868. c. gen. 6250. berihten swv. 1213. bern stv. vride 1915. sælde, êre 4855. smac 6447. beruochen sur. 5702. beruofen swr. u. str. 111. bescheiden adj. 2715. 4381. 6298. bescheidenlichen adv. 2718. bescheinen surv. 1760. 2686.

beschern swv. 1396. 5498. beschirmen swv. 2545. 2807.

beslahen stv. 1136.

besorgen suv. 2314.

besperren sur. 6182.

besitzen stv. 686. 2436. 7018.

bestæten swr. 4205. 5089. bestaten sur. Anmerk. zu 4205. besunder adv. 2380, 6085, 6573. beswæren swr. 3388. beswichen stv. 3859, 6819. bete fem. 2740. 5386. 8043. b. unde gebot 238. 3086. 4781. Ane b. 6662. betelich adj. 4546. 5361. betrågen swv. 520. 6275. betriegen str. an einem betrogen sin 4559. betten swv. einem 6571. betwingen str. 1725, 3606, betwunge 3054. bevåhen stv. 454, 4364. bevelhen stv. bevalch 383. bevinden stv. 1771. bewriden swv. 1905. bewæren swv. 3249. bewarten 6948. bewarn swv. 911. 2922. 2978, 4340. 6657. 7912. ez bew. 2784. bewegen stv. sich eines 5160, 6710. bewegen swv. 1638. bewenden swv. 24. 1584 baz bewant 7875. zu einem 2438. ' bewisen sur. 988. 5901. 8051. bezzer adj. 3332. bi adv. 341. 538. 1553. alsô bi 7954. bi sin 2857. bi præp. 1298. 3453. 4852. 5497. 6844. da bi 7367. bibenen, biben swv. 509. biderbe adj. 1927. biegen stv. úz gebogen 464. bieten stv. buten 2759. sin unschulde 731. sich 395. 2283. einen an 5943. vür 1024. bilde neutr. 425. 4001. billich adj. 1629. binden stv. den helm uf b. 4974. -5616. biten stv. c. gen. 2330. einem heiles 8003 biten stv. 912, 4152, 6980, si biten 4915. des tages 6158. einem kampfes 5745. bitter adj. 156. bizen stv. 2269. dan b. 6749. blic masc. 649. blicken swv. blibte 3506. bliuclichen adv. 2254. bliuwen str. blou 6203. blæze fem. 3837. bloz adj. 1331. sam ein hant 3236. 6762. bluot jem. 6446.

bestån v. an. 1539, 1632, 3267, 7733.

einem 6673. einen mit 202, 2396.

deist = daz ist 243.

deiswar 38. 2466.

bluoten sicv. 1360. bæse adj. 38. 2185. 2866. 4496. 5009. 5521. boge masc. 3265. borc masc. 7158. borgen swv. 7148. botenbrôt neutr. 2204. bra fem. 445. bracke masc. 3276. braht masc. 682. brât neutr. 5052. braten stv. briet 3280. brechen stv. 1869, 6761, die zuht 180. site 2329, 3234. gebærde 5416. dan br. 1267. úz 1310. breit adj. 6432. bringen stv. ez br. ze 2052. ez umbe einen 2652. brinnen stv. 5301. brunne masc. 553. brûtlouft fem. 2434. bù masc. 2833. büezen swv. 1448. 1463. 6410. kumber 5596. bunt, Buntwerk 2193. buoz 3412. buoze fem.: 4000. ze b. stån 721. burchere masc. 3772. burcmûr fem. 4365. bürgetor neutr. 1259. bürn swv. 5373. 7080. bûwen swv. daz siechhûs 7778.

då 56, 1681, 1777, 2201, 2471, 7728, 8024; in der Antwort 490. 2210. 3627. dagen swv. 188. einem 257. dan 1263, 1699, 1776, 3892, danc masc. d. sagen 5404. sin d. han 2138. Ane d. 2263. 6356. sunder d. 2594. 3774. dankes 2736. danne 4897. nach Comparativen 537.  $853. = als \ da\beta \ 7800.$ dannen. von d. 1561. dannoch 3263. dar 1341. 1562. daz, gesetzt daß 55. 1523. Anm. zu

■ 3815 und 8117. daz niht 182. 4239. 4729. 7488. 7687. so daß 573. 709. 1138. dahin daß 709. dafür daß 2972. weil 4003. im Ausruf 6601. beim Schwur 7928. Vgl. unter iht. degen masc. 3028. dehein, kein 375. 1884. 2394. 3401. 4025. ein 1972.

debsen str. 6203.

deiz = daz ez 1087. 2160. 3947. der=dar. daz der 7392. der, Artikel. ein der liebeste 1315. Stellung 3728. 4147. 4273. Vor pron. poss. 7966. der, demonstrativ und relativ 609. 850. 1219. 1320. 1320. 2043. 2858. 3078. 3693. als der 1580. den jamer 6347. von dem 8163. dêr = daz er 504. 2088. 2501 (? vgl. Paul S. 358). dernider adv. = dar nider 5065. des 12 deste 247. 1605. 2622. 3176. 6390. deweder pron. 1046. 2988. 4164. 7271. dewedere 7488. dez = daz 1836. dicke adv. 650. dicke u. d. 3796. deste dicker 2853. aller dickest 6597 (vgl. Paul S. 343). diemüete adi. 1572. dienesthaft adj. 4768, 7468. diet fem. 1488. 1594. 5179. diezen stv. 209. dinc neutr. 408. min d. 7847. sin d. 1596. mit etelichem d. 1763. von gehiuren dingen 1387. mit schinlichen d. 1526. ze nôtigen d. 5628. der dinge vil 6663. 6932. diser, gen. disse, diss 4055. gen. pl. dirre 4084. diu instrum. zu der 753. von diu 5722. 7587. waz von diu 5273. ze diu daz 1564. vil diu baz 4395. din geliche als 6621. diuten swv. 4437. 6110. dô 1183. 7003. dô dô 1731. doch 3529. 5491. 7557. 8011. dreimal gesetzt nacheinander 4678-80. und d. 1243. 1754. dörperheit fem. 7121. dôz masc. 253, 994. draben swe. 5966. drate adv. 1512. also dr. 3432. drewen = drowen.dr1, dat. drin 923. drô fem. 4983. 7709. drobe adv. = dar obe 3930. drouwen swe. ze einem 5285. dronde 1242. drewen 6110. dunken v. an. 1715. vil d. 845. mich dûhte des 1352. conj. dûhte 2930. durch præp. 83. 187. 280. 1703. 7736. d. got 1498. 2591. d. guot 1862.

d. nót 3031. d. beliben 2822. d. clagen 4294. d. daz 1857. 2535. d. daz jár 6701. dűrfen v. an. 552. 1210. 1252. 4443. 4870 c. gen. dűrfte fem. 4863. dűrftiginne fem. 6403.

A adv. 5195. edel adi. 3347. 3475. effen swv. 3546. ehaft adj. 2933. 6042. eimber masc. 3312. ein, Artikel: ein gras 334. in ein 2108. in pl. 33. 3361. Stellung 8106. eine, allein 1384. 2185. 3731. 4467. in einen 703. in eime 131. einec 3287. einhalp adv. 3585. eislich adj. 408. eit masc. 7908, 8047. eiter neutr. 156. ellen neutr. 2999. en = ne. enbern stv. 1466. 1906. 2328. enborn 5401 enbieten stv. 7751. enbizen stv. 3308. enbeiz 62. enblanden stv. 6343. 6391. enbresten stv. enbrosten sin 2842. ende masc. u. neutr. den ende 1122. ein e. geben 2360, 7345, des endes 600, 924, 4034, swelhes endes 6684. in manegen enden 1251. enden swv. mit werken 7920. sinen wrumen 6066. sich 4346. eneben adv. 3790. 5996. engel masc. 2554. engelten stv. 213. 229. 940. 1193. 3039. 7152. enpfahen v. an. 164. baz e. 7994. ensperren swv. 6247. entlihen stv. 7143. entnemen stv. 7995. entriuwen adv. 493. 2112. e. nein 2983. entsagen swv. sich 6890. entsitzen stv. 1421. 5010. entweln swv. 3762. 4357. entwenken swv. 1288. entwern swv. 5991. entwesen stv. 3191. entwürken v. an. 5382. enwec 1975.

enwiht 4413. enzit adv. 1860, 4747, 6651. er 18. ez (Deut. Wörtb. III, 1116. 2611. 3016. 3509. 7483. 7276. es männlich 1906. 2215, 4197. êrbære adj. 116, 4248. erbarmherze adj. 4856. erbeizen swv. 3108. erbelgen stv. 2737. erbolgen 1489. erbeteil neutr. 7658. erbieten stv. ir erbutet 1196. erbiten stv. 288, 4605, 7449, erbunnen v. an. 5255. ère fem. 603. 789. 2437. 2442. 6219. =hûsêre 2852. pl. 4564. mit êren 1021. daz sin din êre 2528, 3989. èren swv. 5935. eines geèret 2751. als Substant, 7640. ergahen swv. 3275. ergan v. an. 943. 2729. 3503. 3694. 6597. umbe einen 3145. ergeben stv. in gotes segen 5535. sich hin vür 1109. ergetzen swv. 2070. ergatzte 5450. erhellen stv. 301. erholn swv. sich 2795. erkennen swv. 501. 2859, 2890, erkant 114. 232. 7482. mir ist erkant 1199. 1903. erkant tuon 5124. doppelter Acc. 1913. dat. u. acc. 1679. bemerken 3381. erkiesen stv. zen besten 1855. ûf die brust 5026. erkovern swv. sich 3733. erkunnen swv. 2532, 6514. erlazen stv. 226. acc. u. gen. 142. 3317. 6833. erlüejen swv. 5057. ermanen swv. 3933. ernern swv. 2835. ernest masc. 1320, 5111. errechen stv. 5069. erriten stv. 4695. 5963. erschinen stv. einem vor 3931. erslahen stv. 3224. ersmecken swv. 3885. êrest adi, zem êrsten 1155, von èrste 3121. èrste adv. 2902. niht ê. 6991. von è. 3105. ersterben swv. 718. erstrichen stc. 969. erstrîten stv. ez einem an 5137. ersuochen suv. 1297. 6283. 6433. ertagen swv. 5867. erteilen swv. 1955.

erværen swv. 5787.

gebringen sto. 2898.

ervehten stc. 6678. ervinden str. 4863. erwachsen sto. 233. erweln sur. 1587. erwenden sur. 241, 1492, 3958, 4345, erwern swo, 19, 2059, dat. u. acc. 4600. sich e. 415. 1395. 7561. erwinden ste. 6152. erzeigen swv. 1321. 7495. erziehen stv. 5066. erziugen swv. 1069. 1527. es gen. masc. 2215. 2197. rgl, er. et 2469, 4252, 6470. eteslich, etelich adj. 2687. eteswå 1806, 7228. eteswenne 2905. eteswer 1826. eteswie 2835. ezzen stv. als Substant, nach ezzen 816. 8515.

gAch adi. adv. 827, 958, 2143, 2542, 4187. g. geteilt 4873. gachspise fem. 1222. gadem neutr. 6714. gæhe adj. 3203. gahen sur. 1341. gahes adv. 1092. 2308. ze g. 4191. galle fem. 7547. galm masc. 619. gân, gên v. an. 3272. 3421. 7411. genc 2215. über einen 1678. an den lip 4100: 5261. an die triuwe 4902 in etew 2058, nach g. 4153. abe g. mit dat. u. gen. 4909. ûf g. 643. von einander g. låzen 5311. ganz adj. 340. garzûn masc. 2132. gast masc. 3563. 3992. 6272. 8040. gastlichen adr. 5198. gazen, vgl. gezzen. geantwürten suc. 2973. gebærde jem. 1661. gebaren suv. 2217, 2252, 3561, geben stv. 368, 2811. den eit 7908. die schult 4221. sich einem 6793. her 3578, hin 8079, hin widere 618. gebende neutr. 1330. gebieten stv. 4544. an daz leben 3439. gebiten str. 4833. gebiten 2763. gebot neutr. 394. Vgl. bete. gebresten str. 3564, 3991, 4688, 8039.

gebûre masc. 432, 3557 geburt fem. 2424. 4966. gedagen swv. 82. gedane masc. 3083, 6501. gedenken v. an. mit gen. 941. 1493. 1507. g. af 2577. gedienen swv. 3636, 5519, 7991, 8094, gedinge neutr. 4597 gedingen swv. 4540. gedrenge neutr. 268. gedrewen, gedreun sur. 5264, 6258. gehaben sur. 412. 5422. sich 1174. ez mit einem 1965. gehåhen str. 4674. gehaz adj. 1179. 4113. gehazzen swv. 2262. geheizen stv. 2268. 3166. sich einem gehellen stv. in ein 2108, 7432. gehiure adj. 1387. gehiwen, gehien swv. 2672. 2809. gehænen swe. 2785. gehûsen swc. 7039. geiselruote fem. 4925. geladen sur. 5590. gelegen swv. 1318. geleisten www. 5225. geleit von legen; 2) von geliden. gelêret, vgl. lêren. gelich adj. 1670. dem wunsche g. 1334. diu gel. 753. 6269. geliche adv. 6560. gel. als 2217. gelichen glichen swo. 876. geliden stv. geleit 6754. gelieben swv. angenehm machen 2423. geligen stv. 67 1407. gelimph masc. 4412. gelinge masc. 1525. geloben swe. 1818. gelouben siev. c. dat. 4194, 4395. sich 2813, sich eines 6765. gelpf adj. 625. gelt masc. 7216. geltære masc. 7164. gelten stc. 620, 2561, 6207, 6734, 7147, gelübede neutr. 3056. gemach masc. u. neutr. 16. 280. 1780. gemachen sur, 6460. gemazen swc. 1043. gemellich adi 2504. gemelliche fem. 2218. gemèren swv. 2650. gemerken swo. gemarhte 5663. gemiure neutr. 7810. gemüejen succ. 3675. gemüete neutr. 1662. 2051.

gemuot adj. wol g. 2909. 5786. suoze g. 7300. gemuotlich adj. 7248. genåde fem. 177 gen. sagen 388. gen, eines han 2272. üf gen. 4537. 5999. Ruhe 5946. 7771. genādelās adi. 780. genaden sur. 2609. im ûf den vuoz genendeclichen adv. 3760. genesen stv. ich genise 3299. genåren 2540. 53. 1107. 1253. c. gen. 2727. genge adj. 3374. genideren swv. 4893. genieten swr. sich 5642, 7960. geniezen stv. 210. 700. 940. 1177. 1694. 3199, 4697 genigen stv. 3944. genist fem. 1298. genözschaft fem. 1474. genüegen swv. 2746. 2799. 4792. 7353. genuoc 791, 5038, 6474. gepflegen stv. 3283, 4879. geprisen swy. 5473. ger adj. g. zuo 1013. geråten stv. 2345. 2399. 7087. ger. ze 2705. im nå 5962. c. gen. 1899. gerechen stv. 3129. gereit adj. 1008. 1059. 2054. 2956. 5607, 7209, c. gen, 3415. gereite adv. 1428. sô ger. - sô 3608. gereite neutr. 953. 3463. gerich masc. 1677. 4504. 6760. gerichen swe. 7203. gerihte neutr. 5015. 7670. gerine masc. 4838. geringen stv. 2844. geringen swr. 4264. geriten stv. 1458. 2134. 3239. geriten 3559. geriute neutr. 401. niuwez 3285. gern swv. 4443. an einen 4284. gerne adv. 1948. 2524. 2596. 2732. 6295. gerner 247. 1347. gerner vil 1982. gerüeren ster. 3015. gerûme adj. 6749. gerûmen swv. 7020. geruochen swv. 378, 522, 765, 2573. geruofen siev. 3247. gerwen swe. 3337 gesagen swv. die schult g. 3223. geschaffen stv. 5757. geschehen stv. mir geschiht diu zuht, unzuht, ere, vrumekeit 130. 813. 2489. 4783. mir geschiht c. inf. 330, 3367, 4872.

geschelten stv. 214. geschepfen 987. geschermen swv. 6725. geschiht fem. 3630. gesehen stv. 573. 933. 1207. 1425. sich 5970. geselle masc. 2339. gesellekeit fem. 886. geselleschaft fem. 83. 2621. gesigen swv. einem an 535. gesiht fem. 3230. gesinde neutr. 1444. gesiune neutr. 5718. gesizen stv. 86. 773. 2387. 3080. 3672. 7097. Af ges. 708. geslahen ste. 3353. gespile masc. 5208. gesprechen stv. leit einem 2073. eines êre 4578. gestalt von stellen. gestån v. an. 3273. 5228. einem 3881. 4731. 4910. 5275. einem der rede 1034, 2476, gester adv. 2085. gestiuren swv. 5042, 5798. gestriten ste. 4656, 5129, 5899. gestrichen stv. 3487 gesundern swv. sich 6518. gesunt masc. 5632. gesunt adj. 4985. gesuochen swe. 1403. geswichen str. 6211. geswigen stv. 5784. getat fem. 2475. 4377 getragen stv. an getr. 6724. getreten stv. 1086. getræsten swe, er getrôste 420. getrûwen swv. 4101, 4982. getuon stv. 347. 4209. eines rede 2404. 3422. sin reht 4750, wider einen 5984. getürren v. an. getar 1852. getürre 5212. getorste 3020. getwanc masc. 2296. getwere neutr. 4924. getwingen stv. 4143. geværlich adj. 7683. gevåhen stv. 274. 674. 3722. 4673. einen wec 5780. an etew. Anm. zu 3057 ze sinnen 3504. gevallen stv. 6617 c. dat. 4565. gevarn stv. 4892 5315. gevehten stv. 6711. gevelschen swr. 3765. geverte masc. 4675.

gescheiden stv. 847. dan gescheiden

geverte neutr. 695, 3613, 5769. gevidere neutr. 2126. gevilde neutr. 276. gevinden stv. 1207. gevolgen swv. c. gen. 1794. gevristen swe. 948. gevriunt adj. 7057. gevröun swe. 611 gevrumen swv. 5515, 6665, 7926. gevüege adi, 3679. gevüegen swv. sich 1745, 7354. gevüere neutr. 6539. gewæfen neutr. 5019. gewære adj. 5560. gewalt masc. 123. in des wunsches gew. 6916. gewalten sur. 1568. gewarheit fem. 1777. 6857. mit gew. 8116. gewehenen swv. 2527. gewerben ste. 2772. gewern sur. 1897. c. acc. u. gen. 918. 6168. 7206. gewerp masc. 5818. gewerren stv. 224. 3544. gewinnen sto. lip 6851. ez gew. 7268. es arbeit 5776. einem an 2546. gewis adj. 4. gewis han 1263. 4256. 6924. gewizen stv. 2093. gewizzen adj., siehe wizzen. gewonheit fem. 6595. gezan adj. 455. gezelt neutr. 3067. gezemen stv. mich gezimt des 64. 3079. mir gezimt 2691. geziehen stv. ez gezőch mir alső 4452. 5446. geziuc neutr. 1729. 2946. geziugen swv. 1967. gezürnen swo. 854. gezzen sto. gaz 1224. gázen 369. vol g. 6569. gisel masc. 3782. golt neutr. 2948. got masc. g. der guote 1610. Vgl. durch. grå neutr. 2193. gran fem. 445. 3454. gras neutr ein gras 334. grimme fem. 1324, 7519. grinen stc. 877 griulich adj. 3507. grôz adj. 431. grüezen swv. 1002. 3894. güete fem. 1. nach ir g. 1661. 6467. | her neutr. 677. 2316. ein h. 2233.

güetlichen adv. 341. 362. günnen v. an. 938. gan 1982. gunden 4115. 8086. dat. u. gen. 2068. 2324. guot adj. 5. 3078. 3350. 3599. 4309. g. gemüete 1662. g. wec. 5553. g. wille 5026. 7953. g. site 4595. mit g. site 245. c. partic. 5094. durch guot 1862. also guot 6644. gurgele fem. 4674. gurre fem. 4941. gürten sur. c. dat. 707. haben, han v. an. 2071. 4321. dù hæte 1385. niht an h. 5651. ez då vür h. 122. ez im eine h. 854. 2878. ez an dem tage h. 7622. pertretend 1940. haben sur. daz hûs 2839. dâ bi 2547. of h. 1090. ez da var 3182. 7073. sich dar an 4328. im bi h. 3690 hacheln sur. 6204. haft masc, 1087 halp adj. niht halbez 1506. halsperc masc. 3947. handeln swv. 3635. handelunge fem. 389. hant fem. diu ober h. 1537. mit vrier h, 3157. ze handen 79. 2371. hande gen. pl. 2192. hande=Art har neutr. niht ein h. 579. gegen eime h. 2641. härmin 2193. harnasch 957 3699. 4626. harte adv. 426. h. wol 920. 1943. h. verre 1002. h. gar 6833. harter 5011, michel harter 4391. haz masc. Ane h. 338, 2393. gotes h. 6104.

hazlich adj. 7379.

heften sur, hafte 3469.

1381.

596. 7309.

heimlich adj. 1789.

heln str. hal 1422.

heben str. 824. den strit 871. den strit einem an 6718, sinen zorn

heil neutr 1348, heiles 5078, guot h.

helfen stv. 2295. 7933. si hulfen 4174.

heiz adj. einem h. tuon 7050.

so helfe mir got 6163.

h. eines wesen 4329, 5350, mit h. 1841. hergeselle masc. 6746. herre, her masc. min her 915. hérschaft fem. 6837. herte adj. 696. 3522. herte fem. 2719. herze neutr. 3941. hie 3303. hin 6342, hin dan 2253, hinaht adv. 4491. hinder præp. h, sich 8076. hinken stv. hanc 4936. hinnen adv. 1764. von h. 4306. hirne neutr. 3232. hiure adv. 2830. hôchvart fem. 2327. hochzit fem. 35. hof masc. ze hove 4272. hôhe adv. hôher gân 5288. hornúz masc. 209 (oder vielmehr hornuz? val. duz: hornuz in der Krone houbetsunde fem. 1896. houbetvrost masc. 6537. houwen stv. dan h. 7138. hovereht neutr. 7341. hoveroht adi. 464. hovesch adj. 1417. hovescheit fem. 788. 2714. 3387. hovezuht fem. 6253. hüeten swv. huote 3915. hulde fem. sin selbes h. 3221. mit h. 221. 1714. humbel masc. 206. huobe fem. 2883. 4464. huote fem. 2892. 3676. hurt fem. 5155. hûs neutr. 3771. htsråt masc. 6541. hat fent hiute 466.

ie 1951. 4060. 7358. ie mêre 4062. noch ie 4276. jemals 609. 987. ieman, iemen. daz iemen 7603. iemer 5477. 7017. iemer man 1817. i. dehein 1892. i. nê 7801. iender ade. 659. 1086. ietweder 1008. 1710. 4936. 7087. iezuo 2512. iht 175. 491. daz iht = daß etwa 4073. = daß nicht etwa (ne forte, ne qua) 1084. 2734. 2788. 3443. 3859. 7603. 8117 (nach swern). immer 1294. 2347.

in adv. hin in, hinein 98.
ingesinde neutr. 6418.
inne. dd—inne 157. hinne 1741.
irre adj. 2895.
irren swr. 2555. 2905.
irrevart fem. 5765.
isen neutr. 7223.
isengewant neutr. 965.

jach von jehen.
jæmerlichen adv. 1889.
jårzal fem. 3055.
jårzil neutr. 2942.
jehen stv. 14. jach 374. einem nåch
jehen 2986. c. gen. 4431. 5192. des
siges 6357. c. gen. u. dat. 1885.
1972. 7322. mit abh. Satze 7271.
jåmer masc. 3213.
jåmern suv. nåch etew. 3216.
joch conj. 161. 3712.
junc adj. jungeste zit 1158. ze jungest
3300.

kampfgeselle masc. 7085; kampfwise masc. 7127. kare adj. 5666. 7190. karkeit fem. 8078. kebsen swe. 3171. kein adj. 1507. kemenate fem. 81. 5211. kempfe masc. 4168. kempfen swe. 4327. kêren swv. 4670, 7282. zuo k. 1590. wider k. 3203. vür k. 6097. über einen 3370. ez an einen 2791. 2894. 3750. ketene fem. 591. kewe fem. 6688. kezzel masc. 3277. kiesen stv. 614. den tôt 7305. si kurn 4814. kinnebein neutr. 461. 5334. kint neutr. der Unsælden k. 4449. == Mädchen 316, 4470. kintheit fem. 5671. 6330. klå fem. 6690. klage fem. 4914. klagebære adj. 1566. 6909. klagen swv. 4294. 6912. ez kl. 2075. kleine adj. 3455. kleine adv. 6484. kneht masc. 2513. 2901. des tiuvels 6338.

komen v. an. alsó k. 1389. von witzen k. 5194. einem baz, wol k. 2031, 6650, es wider 2923, 7667, es abe 7705, 7968, einen strites var 914. koste /em. 6538. kouf masc. 7187. krachen swr. 4416. kraft fem. 166, 365, 1088, 3763, 6553, 6838. 7766. krane adi, 2012, 3255, 6669, krancheit fem. 6640. krenken swe, 7462. kroenen sier, 6463. krogieren sier, 7106. küchenkneht 4923. kulter masc. 1373. kumber masc. 2838. k. weter 7808. kumbern ser. 5222. kůme adv. 645. 7449. alsô k. 973. vil k. 1338. wie k. 1700. künde fem. eines k. hån 2805. kündekeit fem. 2182. kunnen e. an. kunde 1998, 5359. verstehen 861. künneschaft fem. 803. kunrieren sere, 6639. kunt adi. einem k. werden 3868. kar fem. mit vrier k. 4354. kurs ade. k. bete 3811. k. oder lane ::39 Lureliche adr. 747.

estain some nadral taden are ber wider too som nobal PANA tane and then was nike to 1350. compurver linkspot 323; in you take. langer mile 2135 Images 1445 MAR THAT THINGS IN THING BAGE some sever was SONTHAN OM T'M Santon worth 1955 office has betennochame aut. Street NAMED AND ADDRESS OF issue in antique marine you allow 14. . . . . M. A .... 100 My 100 400 and the second section of the second all general trate is good . and in some with in the . .... Acce the sale was seen territoria.

ledegen swv. 4619. Jedic adj. 1712. l. werden 5857. legen swe. geleit 33. = begraben 1427 hin 874. 1508. 3416. 4408. 5307. vür 4038. ûf 1190. die vinger ûf 7923, in 4049, an einen 1385, 1687. 1848. an 1. 2199. leide adv. 403. leider 6333. leide fem. 6969. leisieren sæv. 5324. leisten swr. 6590. leit adj. 2021, 7172. leiten sure. 6379. lêre fem. 4. lèren suv. 3569. 4371. gelèret 21. lesen str. 6202. letzen swe. 7760. latzte 2933. lich fem. 1333. 1669. 3595. liden stv. lite 3427. liebe adv. 2557. 5968. liebe fem. 187. 907. 7485. mit liebe **2431**. lieben sur., lieb sein 45. 2674. lieben ser., lieb machen 2146. liegen str. si lugen 2376. liep adj. l. ze 4187. liep neutr 1316. lihte adr. 347 2293, 5452, 7333. limen seer, 5327. linde ads. 5570. linwat fem. 3455. lip masc. 45, 176, 3445. L gewinnen 6851. af den 1. egt. unter vahen u. riten. umschreibend 1318, 3936. 6816. list mast. 1988. mit listen 4414. listvröude fem. 4419. hint neatr. 2149, 2362. L. unde lant 2386, 2889, 4436, loben sur, pura selen 432. veraprerlera SS2 lighern over, \$85. Invert mer. den eit 9047, 9070. nich : 43 fd. Mr. marc. es Ma him 2009. 2001. Marie me. dat. s. pre. 1197.

matched our 1608 match tha 180 match of 180 allel in 1710. match of 180 allel in 1710. match match 56 185 287, 1896, 2327. 275 474 5885 annua 2447, nin-

HART HER THE

ZACR . See . Seet 10 (

Mercanic west. MSA

wez 6079. m. sagen 482. 2613. in dem m. als 3567. maget, magt fem. 1153. man masc. 536. 456. 501. wip noch m. 6145. mane masc. 2135. manecvalt adj. 124. manen swe. einen bi einem 4852. sit gemant 1857. mange fem. 4363. mangelen see. 5470. manheit fem. 3731. manneelich, jederman 63. 4694. 7104. manschin masc. 2135. mantellin neutr. 6485. market masc. 6086. marmelin adj. 584. massenie fem. 6897. maz neutr. 2692. 3906. maze fem. 1044. es im eine m. nemen 831. wurfes m. 3896. min m. 6629. Ane m. 3828, tiz der m. 3274, tiz der m. 6633. einem ze m. 6082. einem ze m. wesen 1076. ze guoter m. 3365. mê == mêre 83. 4105. c. gen. 1635. niht mê 2282. 2931. nie mê 3286. 5509. 7022. minre noch mé 6315. 7711. meile fem. 7230. meineide adj. 3185. meinen swv. 2685. 7098. 7980. meinltch adj. 1600. 7236. meisteil adv. 3746. meisterinne fem. 1625. meistern swv. 1098. 3254. meisterschaft fem. 165, 1540, 4084. 4870. mère, vgl. mê. 1180. c. gen. 2288. iemer m. 7397. nie m. 355. 374. 2441. 3785. 6550. 7214. merken swv. ez einem 191. merre adj. 733. michel adj. 249. 428. 1488. 3665. michel adv. m. harter 2906, 4391. miden stv, meit 1100. mies neutr. 5570. miete fem. 4843. mieten swv. 246. milte adj. c. gen. 7132. milte fem. 4539. miltekeit fem. 4561. min neutr. 5733. minhalp 8093. minne fem. 1542. 7284. mit minnen 2886. 5731. 7294. vrou Minne 1537.

minnen sen. die minnende not 7790. minre ade. 2497. m. noch me 6315. 7711. mislich adj. 616. 2399. 3133. missedenken r. an. 702%. missegån r. an. 1130. 4126. misseråt masc. 5272. missesagen sers, 1939, 3324. missetræsten sær. sich 5161. missetuon e. an. 1585, 1873, missewende fem. 2644. missezemen atr. 4549. mit præp. 3346. 6046. då mite 3448. mite adr. m. wesen 8149. - då mite 6500. mitte adj. 399, 1114, 1270. mitten = mit den 1012, 1377, 4448. 5189. môre masc. 3348. mort masc. 6686. müede fem. 7242. müeien see, 749, 2831, muote 5765, müelich adj. 4837. müezen v. an. 724, 2169, 4586. müeze 838, 1888. muose 352. müese 1636. 1736. 2921. 4731. 6159. mügen r. an. 1761. ez mac 4498. mac noch kan 2286. mohte 1262. 4058. 5096. 6500. möhte 626. 1317. 5513, 6091. möhtent 2263. wol m. 3993. münster neutr. 1409. munt masc. mit lachendem m. 2964. mit éinem m. 4568. muot masc. 6. 368, 475, 760, 2906. 3716. m. gewinnen 3552. durch ir m. 1867. 8135. in ir muote 5664. in sinen m. nemen 1987. nach ir m. 498. im ist ze m. 6060. muoten swr. 5331. muotwille masc. 7362. muoze fem. 289. můzerhabech masc. 284. nå adr. 964. 3314. nach adv. 2541. 3663. 6500. vil n.

nach ade. 2541. 3663. 6500. vil n. 1061.
nach præp. 3324. 4542. 6006. 6541. 7882. nach êren 2901. 3749. 6162. 7175. 7345. n. gewinne 1558. n. gewonheit 34. n. güete 1661. n. lobe 7. n. rehte 305. n. schaden 4981. n. schanden 7051. n. schulden 183. n. vräge 5767.

nachvart fem. 5670. næjen swr. nåte 6205. nahe adv. naher 2267. nahen adv. 474. 538. n. gan 4005. naht, eines nahtes 978. name masc. 3188. nämelichen = nemelichen. ne (en-) 153, 250, 292, 580, 1173, 2608. 3135. 3429. 3978. 4302. 6259. 7415. nach ich enlougen 4129, ist zwivel dehein 916, niht zwiveln 7480. neben præp. 1818. neigen swv. 7092. diu sper n. 7077. uein, n. ich 2334, 5492, nemelichen adv. 1976, 3450, 4724. nemen sto. in den muot 1987. einen kampf 6822. úf sinen eit 7265. ůz n. 4550. 7909. im n. 63. sich ez an 126, 909, 1850, 1919, 4148, sich an 4994, 7851. sich von dannen 1561. nern swr. 416. 1172. 2060. sich 736. nidec adj. 4113. nidere adv. 617. von n. ùf 1090. niderhalp adv. 7140. nie. eines nahtes nie 978. n. ze halbem jare 2828. niender adv. 448, 1439, 5138, zwêne n. 615. niene 180. c. gen. 7049. miftel fem. 5692. 6873. nigen stv. neic 107. 2249. 5838. 6013. 7756. niht c. gen. 1070. einen tac niht 2572. nichts 554. ein n. 4413. nein 6244 nimê adv. 998. niugerne adj. 769. niuwan 105. 1862. 2064. 3287. 4603. n. als 5239. n. eine 5453. c. gen. 7301. niuwe adi, 467, 1617. n. mære 6079. niuweliche adv. 4439. 5682. niuliche niuwen swr. 5111. noch 1765. ouch noch 1952. n. ode morne 2123, noch ie 4276. -6159 nœtlichen swv. 2332. nôt fem. 1023. 1811. 2483. n. nâch etew. 3952. des gie im n. 2050. 5388. mir geschiht des n. 6002. mir ist n. 7120. Ane n. 3546. durch n. 3031. nôte adv. 7339. nôtec adi. 5628.

ob conj. 1899. 4598. waz ob 3591. und ob 4052. ob prep. 581. 1167. ober adj. diu o. hant 1537. oder, ode, od, su Anfang des Satzes 1898. 3386. ort neutr. 624. ouch conj. 511. 1631. 2042. 2208. 2396. 2547. 5167. danne ouch 787. ougen swe. sich 3502. ougenweide fem. 404. ougest masc. 3058. ouwê 1681.

nôtpfant neutr. 7220. nû 288. 3240. 3684.

2167.

ræze adj. 5390.

ragen swv. 433.

nütze adj. nützer 4447.

palas neutr. 6426.
pfant neutr. 1236. 7554. ze pf. stên
7226.
pfert neutr. 965.
pfingesten pl. 33.
pflegen ste. 494. 935. 3529. 5015. 5344.
5778. phlach: ersach 4431.
pfunt neutr. 6398.
porte fem. 1226.
prisen swe. 534.
prislichen adv. 3271.
puneiz masc. 5312.

rame, ram fem. 6199.
ramen swc. 398. 7089.
rat masc. r. han eines 4495. 5826.
6095. 6806. r. tuon 3422. des wirt
r. 944. 1543. min wirt r. 3167. 5480.
des ze rate komen 7828. r. wesen
6910. ir habt den r. 7849. Vorrath
6448.
rechen stc. 2461. richt, richet 806.

858. 1673.
rechenen swv. ze künneschaft 803.
rede fem. 564. 601. 2166. 2368. 4155.
4319. 4322. 4337. 5261. 7966. sin r.
tuon 2389. 2403. r. hån dar umbe
7278. ez ze r. bringen 5558.
redelich adj. 6526.

salse fem. 3279. redeliche adr. 1799. reht neutr. 565. 1649. 3572. 7532. sam 3591. sam-sam 1428. iuwer r. 6246. des r. han 6771. same masc. 7086. im sin r. tuon 556. sin r. getuon samenen swv. in ein 8066. 4750. nach rehte 305. nach sime sament adv. 884. beidiu s. 6533. r. 5594. von r. 1576. ze r. 248. samit masc. 6485. 2043. samnunge fem. 305. reht adj. 7359. 7628. sanfte adv. 546. 8138. sarjant masc. 3708. rehte adv. 901. 1963. 4892. vil r. 3925. schaffen stv. 1780. 4580. 6538. reine adv. 5358. recken wr. rahte 3304. dinc 1596. brunnen 2531. riche neutr. 4376. pl. 47. schal masc. 2645. schale masc. 6238. riche adj. 34. 2580. 3462. 5204. r. got schalcheit fem. 845; 1530. schalelich adi 2506. richeit fem. 2425. richsenen swr. 7493. schalclichen adv. 6177. schame fem. 18. åne sch. 6200. ridieren sucv. 6484. rihten swv. c. dat. 4233. schande fem. 3490. vrou Sch. 1579. rine masc. 5380. 6907. 6931. pl. 3394. nach sch. 7051. ringe adv. 3820. scharlach neutr. 326. schedelichen adv. 4200. ringen stv. 4281. risen stv. 5380. 6727. scheiden stv. von êren 5252. den zwivel 4914. ez sch. 7276. sich riten stv. 787. 2811. 4163. ûf den lip 4394. vür r. 4694. zuo r. 3704. 3126, 4979, riterlich adj. 387. 1153. 2815. scheltære masc. 7163. riterschaft fem. 913. 2443. 2806. schelten str. 1871. des tôdes sch. riuwe fem. 1604. riuweclich adi. 6379. schemelich adj. 3490. riuwen stv. rou 413. 2919. schiere adv. 4988. ze sch. 324. als riuwevar adi, 4846. sch. sô 917. 3109. riuwie adi, 1594. 3149. schimpf masc. 879. 2692. 4411. ros neutr. 965. 3700. schimpflichen adv. 2589. rosselouf masc, 6987. schin adj. sch. tuon 2854, werden rôst masc, 5437 7991. schinden swe. er schinte 3901. rôten swe. 7230. rûch adj. 267. rûhen 928. 6536. schinen str. 248. 3127. 3626. 3956. rücke masc. ze r. 4940. über den 4280. 5778. doppetter Nom. 1331. r. dan 5305. einem an seh. 5476. rückelingen adv. 6759. schinlich adj. 1527. rüemen swv. 7750 (Haupt zu Erec schirmen, schermen suv. c. dat. et gen. 572. rüeren swv. 1087. diu bein 2141. schiuften swr. 5966. rûmen swe. 7618. den rinc 6931. sich scheene fem. 1925. des r. 7750. einem den puneiz schouwen swe. 794. schrin masc. 5545. 6984. ez einem 3313. schrôten stv. er schriete 1101. runze fem. 438. schrunde fem. 4020. ruochen swv. 182, 325, 1252, 1573, 5759. schuldegære masc. 5430. ruozvar adj. 433. schult fem. 3377 schulde 2040. die schulde 3223. von sinen, minen så 82. 2544. sch. 1350. 4067. in eines sch. stån sache fem. 4025. 5181. schuole fem. 7005. sælde fem. 3. pl. 2778. sælec adj. 1118. 2241. 3969. schur masc. 2832. schürfen ser. 3905. sæleclichen adv. 2780. schüten swv. abe sch. 779. sagen swv. 227. 5827. eine schulde segenen sur. 984. af einen 4050.

```
sehen sto. mit doppeltem 'Acc. 1314.
                                        sloz neutr. 505.
  sich 529, 959,
                                        smac masc. 6447.
sehsstunt 3485.
                                        smæhe adi. 1576.
sehste adi. 92.
                                        smæhen sure. 3201.
sel 3456.
                                        småreides masc. 623.
                                        sô, so, sô ich beste kan 1775, sô
seit masc. 3454.
selp, selbe, s, dritte 5278, selb ander
                                          er meiste mac 2776. sô leide als
  7218.
                                           2346. sô verre 6070. wenn, während
selten adv. immer 5471.
                                          823. 2708. 3856. damit 2498. da-
seltsæne adj. 465. 7192.
                                          gegen 1341, 1854, 7573, sô helfe
senden swv. úz dem satele 2584.
                                          mir got 6163.
                                        sorge fem. 1534.
  nach gelte 7166.
senede von senen.
                                        spæhe adj. 6941.
                                        spate adv. 2154.
senen swv. senede = senende 71.
                                        sper neutr. 4700. 5025. neigen 7077.
  1811, 3083,
                                           ûf die brust slahen 7078.
senfte adj. 2954.
senfte fem. im pl. 6583.
                                        sperisen neutr. 5030.
senken swv. 7080.
                                         spil neutr. 4805, 6282.
senlich adi. 1604.
                                         spinnen stv. si spunnen 6205.
ser neutr. 6220. 6863.
                                         spor masc. mit den sp. nemen 1012.
sère adv. vil s. 1072.
                                         sprechen stv. 5755, an die suone
sicherheit fem. 2235. 2756. 3777.
                                           6930. Of einen 5479. wider einen
sichern swv. 7563.
                                           65. 734. 1702. einem 6183. einem
                                          an etew. 112. 167. 3208. einen an
side fem. 6198.
                                           spr. 4086, 5443.
siecheit fem. 3607.
                                         springen stv. in sine helfe 5403.
siechtuom masc. 2934.
                                         stæte adj. 6809. 7916. 7918.
sieden stv. ez sôt 3280.
sigelôs adj. 7070.
                                         stæte fem. 4581. 6504.
                                         stån v. an. von dem rosse 5568. -
sigen stv. 3943.
sin masc. 530. 1656. 3399. 6195.
                                           2305, 4884. — 4088, ze buose 721.
  7196.
                                           ze prise 6052. ze staten 7850. ze
sin oder wesen v. an. mit gen. 3590.
                                           wette 1232. dar 906. einen 4316.
                                         starc adj. 6932.
  4220. mit etew. 3064. got si, der
  1172. 7420. ez was, daz 1137.
                                         stat fem. ze st. 2919.
sit conj. adv. 36, 132, 1035, 1137.
                                         state fem. 2197. 6981. über st. 4402.
                                           ze rehten staten 5320. ze staten
  1760. baz s. 3028.
                                           komen 3143. 6781. ze st. ligen
site masc. 2027. nach riterlichen s.
                                           6736. ze st. gestån 5707. 7850.
  2815. 3560. guote s. 4326 (vgl. guot).
  vrevelliche s. 3714. in den s. 3120.
                                         stechel adj. 3773.
                                         stellen swv. gestalt 6193. 6915.
  wider den s. 4326. mit selhem s.
  6922.
                                         stic masc. 266.
site fem. pl. 6268 (?). ze beiden s.
                                         stiege fem. 6434.
                                         stillen swv. ez st. 2365.
                                         stiure fem. 6332.
sitzen stv. gesezzen sin 135. sich
  setzen 889. 1216. 6493.
                                         stiuren seev. 1803.
                                         stråfen swv. 171.
siuften swv. 3099.
siusen swe. 994.
                                         strale fem. 3266.
sla fem. 5961.
                                         strecken sur. gestraht 5048.
slac masc. der êren 3204. minnen
                                         strichen stv. 1975.
  6505. der sælden 4141. nach dem
                                         strit masc. 381. den str. heben 871.
                                           behaben 4427. einem den str. lan
  sl. 1108. ze slage 1073.
slahen stv. 534, 4228, 6634. under d.
                                           118. 4075. 7007. 7690. Ane str. 1859.
  arm 5025. ze heile 8099.
                                           3027.
slahte fem. 2236.
                                         stritec adj. 6950.
slegetor neutr. 1080.
                                         striten str. an str. 1731. str. nach 7.
slegetür fem. 1083.
                                         strô neutr. niht ein str. 1440. 7257.
slifen stv. er sleif 1111.
                                         ströuwen swe. 4713.
```

strüben sun. 2820. struch masc, 3953. strûchen swv. 3669. 4936. stunde fem. 23. in niuwen stunden 467. in kurzen st. 4973. zen st. 1105. zeinen st. 3361. ze manegen st. 3380. stunt fem. an dirre st. 1882. in, ze kurzer st. 2258. 7786. deste kurzer st. 5146. var dise st. 3182. vgl. anderstunt, sehsstunt, sturm masc. 4363. süberlich adi. 4385. stienæriune fem. 2056. süeze adi. 3478, 6409. süezen swv. er suozte 3306. sûgen swv. er souc 3899. suln v. an. 204. ich sol 923. 4223. 4788. süle 2230. solde 325. 386. 910, 1142, 1294, 3512, 5096, sûmen swv. 6172. sich 2467. 6654. sunder fem. 5607. sunewende fem. 2941. suochen swv. 2284. suochhunt masc. 3894. suone fem. 2052. 3631. sus 178, 4883, 7700, 7747. sus masc. 7822. swå 208, 1331, 3021, 3080. swach adj. 39, 1558, 1570, 1574. swache adv. 3403. swachen swv. 1589. 2485. swachheit fem. 3393. swære adj. 404. 4304. swære fem. 94. 1143. 2687. swar adv. 1715. swar adj. 7386. sware adv. 829, 2813. swaren swv. 2251. swarte fem. 435. sweben swv. 157. sweder 1085, 7280. swelh, swelher pron. 1850. swelle fem. 6745. swenne conj. 23. 627. 2092. swer pron. 196. 1393. 2270. 2839. 4192. 5528. swern stv. (swir, swar, gesworn) 1354. swern stv. (swer, swuor, gesworn). mit gen. 2410. daz iht im abhangigen Satze 8117. swert neutr. 3224. swie conj. 133. 785. 1863. 2145. swigen stv. sweich: bestreich 3474.

tac masc: sweerer t. 1740. lieber t. 1743. allen t. 2775. kurzer tage 7799. dirre tage 7856. vür den t. 5080. tal neutr. ze tal 1050. tavelrunde fem. 4534. teil neutr. u. masc. ein t. 758. 2113. ze teile einem geben 834. teilen swe. ein spil 4873. ez einem 4630. sich 1559. tief adi, 5791. tier neutr. 3326. tiure adj. 1804. 3338. 4862. tiurre 1937. tiure adv. 5694. 6956. tiuvel masc. 1272. tjost fem. 2549. tjostieren swv. 739. toben swv. niht t. 2086. tobesuht fem. 3233. tohte, töhte von tügen. tore masc. 3260. der edele t. 3347. tôt masc. 4095. zem tôde 1543. tôtmager adj. 4935. tôtriuwesære masc. 610. tôtvar adj. 3942. tôtwunde fem. 1051. tougen adv. 5190. 6974. tougen neutr. 1791. tragen stv. muot 4768. unwillen 4867. den slac 7525. ez ringe 3820. den lip sware 2819. minne einem 1542. mit einem 1790. vür 5035. trahen masc. 6226. trehten masc. 4773. treit von tragen. triben stv. uf einen 5313, dar getriben komen 7100. triegen stv. 692. trüge 7573. trinken stv. 2463. triute von trawen 998. 7811. triuwe fem. 2012. 3390. 4342. durch tr. 3151. von minen tr. 1979. val. entriuwen. triuwelôs adj. 712. 3186. træsten swv. 6586. einen eines d. 146. einen an etew. 2125. truoc von triegen. troumen swv. 829. 3517. trüebe adj. 6301. trüebe fem. 628. trüeben swo. 7293. trügevröude fem. 4413. truhsæse masc. 2388. trûtgeselle masc. 1471. truwen swv. triute 415. 998. 7811. mit dat. u. gen. 4101.

unbillich adi. 1629.

tügen v. an. tüge 7986. tohte 738. 2087. töhte 503. 5019. tugent fem. 2423, 6380, 6528. tumpræze adj. 5242. tuon v. an. tuon u. lazen 510. hin t. 5298, in t. 3711 6697, einem t. 1944. einem die ê 2419. einem heiz 7050. sich des abe 2856. ez umbe einen 4130. deist getan 243. 523. sus getan 4649. mit infin. 1679. 3731, 8038, partretend 216, 347, 1379. 1420, 3591, 8096. turnieren swc. 3574. tûsent 649. tweln swr. 992, 3034, 3345, 3468. 4830.

twein swv. 992. 3094. 3345. 4830. twerch adj. 6082. twerches adv. 2981. twingen stc. acc. u. gen. 1540.

fibele adv. 2025, 2151. über adv. es über sin 221. ü. werden 2169, 2828, 6880. über præp. 554. 2364. 6027. 6363. 6432. ü. al 3115. 4654. dar über 5735. übergelt masc. 168. übergülden swv. 360. überhæren suc. 3093. überic adj. 3909. überkomen v. an. 4590. 4772. 5954. überkraft fem. 1539. 2444. überladen stv. 2637. überriten stv. 3713. übersprechen sto. 4143. überstriten str. 8753. übertragen stv. 1404, 4042. überwinden sto. mit acc. u. gen. 4116. überwunde 1523. überzaln swv. 8007. üeben swv. 7388. uf adv. 1090. ûf præp. 3326. ûf den lip 1750. umbe adv. al umbe 6743. umbe prap. 2771. 4502. 5188. 6017. nmbe waz 180. umbevart fem. 3566. unangestlichen adv. 691. unbarmeclichen adv. 5378. unbederbe adi, 7218. unbekêric adi. 1987. unberåten 6368. unbescheiden adj. 1859. 4961.

unbescheidenliche adv. 1659.

unbetragen 5831.

unbewant 3246. 4252.

undanc masc. danc noch u. sagen 5404. undåre adv. 2247. unde conj. adversativ 318. 1801. 2988. 3812. u. niht 1881. u. aber 567. 6369. u. doch (iedoch) 478. 1754. 1980. hypothetisch 555 912. 1022. 1264. 2927. 4523. 5878. die vrist u. 1205. då zuo u. 3482. unde ez 7652. want unde want ersuochen 6283. under præp. under in 78. 2004. 2575. 4942. 5297. dar u. 2800. underbinden stv. 7056. underküssen sur. 7503. undersagen sur. 862. 1864. undersehen stv. 6245. underslahen stv. 7047. understån v. an. 7356. undervåhen str. 3146. 7348. underwinden stv. sich eines 1648. unere fem. 558. uneren swe. 196. 3548. unergangen 8091. unerslagen 6733. unerværet 3250. 4622. 6288. unervorht 2567. ungehabe fem. 1412. ungehiure adj. 526. ungemach adj. 657. 856. ungemach masc. 5640. ungemüete neutr. 1601. 5538. ungenade fem. 646. ungeræte neutr. 3336. ungereit adj. 4175. 7832. ungescheiden 2576. ungeschuoch adj. 4927. ungespart 4398. ungespottet 1066. ungestriten 6357 ungesunt adj. 3628. ungetan 934, 3579, ungetriuwe adf. 6178. ungevelle neutr. 3030. 4707. 7633. ungeverte neutr. 272. 4494. ungevuoge fem. 860. ungewärlich adj. 1291. ungewegen 6720. ungewin masc. 1256. 8012. ungewis adi, 3857 ungewizzen adj. 7553. ungewizzenheit fem. 859. 4971. ungewon adj. 3032. unhœne adj. 3032. unhövescheit fem. 1189. unhulde fem. 7962.

unklägelich adj. 1353. unkünde fem. 7055. unlanc adj. 303, 992, 7251. unlasterlichen adv. 3598. unlougen, mit ne im Nachsatze 2966. unmære adi. 1576. 1733. unmaht fem. 1325. unmanec adi, 3530. unmanheit fem. 632. unmåzen adv. 2137 unminne fem. 4576. unmüezekeit fem. 6889. unmuot masc. 3950. unmuoze fem. 2519. 5708. 6994. unnôt 3481. unrat mase 6213. unsælde fem. 4068. Unsælde 4449. unsælec adj. 3668. unschulde fem. 731. 2042. 2053 (?). unschuldie adj. 5435. unsihtic adj. 1391. unsippe adj. 2704. 6576. mit unsiten 1974. unsite masc. SORR unsitelichen adv. 5052. unsprechende 3870. unstæte adj. 4564. unstæte fem. 1885. unstætekeit fem. 1874. unstate fem. 26.5. unstetelichen adv. 3731. 3741. unverborgen 4418. unverseit 4540. unverwäzen 6967 unverzagt 3839. unvrô adj. 1432. unwandelbære adj. 3252. unwerdekeit fem. 5512. unwerhaft adj. 5650. unwert adj. 170. unwille masc. 4867 unwizzende adv. 6113. unze, unz 782. 873. 1299. 7136. u. das 1280, u. an 3910, 4453, u. Of 3784. u. her 3510. unzuht fem. 768. 4783. ûr masc. 431. urrint neutr. 411. ůz præp. ůz der zal 3116. då-ůz 1152. üzvart fem. 6749.

våhen stv. 79. eines genåde v. 2303. sich ze handen 2371. åf den lip gevangen 1750. 4016. vallen stv. 104: valsch adi. 199. v. rede 2511. v. list 7901 valscheit fem. 7914 (?). vancnüsse fem, 1130. 2934. var adj. 6892. varn stv. 600. 1077. 1465. 1495. 8038. mit einem v. 3160. mit worten 7685. nach einem 1815. wol 3430. 6556. varndes guot 7191. vart fem. 4628. af die v., daz 2985. vaste adv. 434. 3058. 3711. 4770. v. an 6986. vaz neutr. 7018. veige adj. 1299. veile adj. adv. 3341. veizt adf. 3902. vellen swv. 4960. 6752. valte 1104. velschen swe. 4134. velt neutr. 975. ze velde 955. verbern str. 633. verbürgen swe, 7720. verch neutr. 7234. 7785. verdagen sur. 162, 797, 861, 951, verdenken v. an. 1500. 1517. 2300. sich 3300. verderben swv. 6024. verdienen swv. ez umbe einen 4502. verdihen stv. 7433 (?). verdriezen stv. 470. 2538, 5990. verdulden swe. 3198. verenden swe. 2176. vergåhen sær. sich 4140. vergeben stv. 3404. vergelten str. 7146. vergezzen stv. niht v. 6547. sin v. 1337, 3655, 6254, verheln stv. sich v. 6885. verjehen sto. 3124. 3928, 7665. verkêren swv. 2559. den muot 2103 sich 6663. verkiesen stv. 2998. 3154. 3690. Qf einen 7370. verklagen suv. 3685. 4900. 7279. sich 1154. 4764. verkünden swe. sich v. 7370. verkunnen swv. 768. verlåzen str. 1700. 2079, 3670, 4510, 7311 an einen 7182, 7715, sich v. ze 7693. verlegen swc. 2097. verlegenheit fem. 2870. verliesen str. 255. 4009. 4145. 6038.

den schin 613. den wån 6309. einen 1816. sich 3678. dar an 3034.

ez einem 5992. verlürt 4331. ver-

verligen sto. 3044. sich 2790. verlegen 7171. vermezzen stv. sich eines 5282. vermiden str. 380. vermiesen swe. 441. vermissen swv. mit gen. 1516. vernfenden sur. 7720. dar 7224. verpflegen stv. 5338. verratære masc. 3118. verratærinne fem. 4048. verre adv. 683. vil v. 2622. sô v. 6070. v. baz 887. aller verrest 711. v. genåden 2666. v. manen 4853. 8131. v. stån 4316. versagen swv. mit dat. 1622. 3799. 7656. verschröten stv. 7229. verschulden swv. 4641. ez umbe einen versehen stv. sich 480. 2185. 6522. sich es 6311. sich umbe einen 4131. versene fem. 1117. versinnen swe. 3178. sich 3972. versitzen stv. 1338, 3198, daz gelübede 3056. versmåhen swv. 4651. 5185. versprechen stv. 5534, sich 7661. verstån v. an. einem die tür 1290. sich 332. verstôzen sto. 361. 7339. versüenen swo. 8136. versûmen swr. 3209. sich v. an 6063. versuochen swv. 2913. verswigen stv. mit doppeltem Acc. 1836. 4447. vert adv. 4054. vertragen stv. 159. 873. 1227. 1347. 4779. vertriben stv. tage v. 3050. vervahen sto. ez übel, wol 1822. 3852. vervarn stv. 2797. verwænen swv. sich des 7862. verwalken stv. 435. verwazen stv. 2026. 7552. verwischen swe, 6218. verwürken v. an. 2568. verzagen swv. 1400. 2734. verzihen stv. 748. 6922. sich eines v. 2863. verzinsen swv. den lip 7227. veste adj. 1476. vier 821. vil. lützel noch vil niuwan 4874. lihte vil 5589. vinden stv. mit dopp. Acc. 928. 2914. rat einem 7857.

vinger masc. die vinger af legen 7923. vingerlin neutr. 1202. visch masc. 6217. viur neutr. 6215. vlêgen swe. 3315. vliesen = verliesen. vliz masc. ze vl. 7898. vlizen stv. sich des vl. 851. sich vl. af 61. vlorn = verlorn. vluochen swv. 7066. volenden swv. sich 1813. volgære masc. 1886. volgen swv. 3895. es v. 7334. volleclich adj. 2440. volsagen sur. 187. volvarn stv. 896. 6150. volziehen stv. 2908. von præp. 1141. 1183. 1310. 1324. 1350. 1656. 2972. 3400. 3649. 3874. 4003. 4014. 4377. 5075. 5386. ferm von 3085. durch 3104. aus 23 3389. 7976. da von 1043. 1658. aus 2301. vor adv. 2483, 4620, 5049, vor præp. vor maneger stunt 2110. vorburc fem. 4368. vorder adj. 4317. vordes adv. 36. 1304. 3028. 4620. vorhte fem. v. des 2874. von vorhten vorhtlich adj. 1443. vråge fem. vr. eines hån 6305. nåch vr. 5765. vrävel, vrevel adj. 4585. vrävelich, vrevellich adj. 3714. vreise fem. 673. 6184. vremde *adj.* 4921. 7196. vremde fem. 8065. vri adj. vor etew. 1532. vride masc. 1915. 5386. vriliche adv. 3983. vrisch adi, 7254. vrist fem. 322. 1205. an dirre vr. 1168. 2518. an der vr. 4760. vristen swr. 654. 1166. 1827. 5320. vriste 5151. sich 1283. vriunt masc. 2158. vriunt fem. 1303. vrô adj. mit gen. 1751. vrou fem. 3396. 3723. min vr. 1625. 2224. vroude fem. 63. vröudebære adj. 1144. vröuwen swe. 7384. vrume masc. 2415. 3686. es vr. han 4133. sinen vr. enden 6066.

wandelbære adj. 199.

4349. vrumeclichen adv. 2732. 3077. vrumen swv. 578. vruo 1765. vüegen swr. ez vuocte 3152. sich v. 7659 vuhshuot masc. 6536. vuoge fem. 863. 1435. 2417. 2888. 7604. vuore fem. 3014. vuoz masc. under v. vallen 1578. ze vüezen 1767. vär adv. 3601. 6097. hin v. 1109. 1270. 4019. wider unde vür 1145. vür præp. 689. 918. 3229. 6053. vür sich 1701. 3604. vür die zit, den tac, dise stunt 2810. 3182. 5080. vürbaz adv. 2927. 5444. vürdermåle adv. 8080. vürdern swv. 3047. sich 2498. vardihen stv. (?) 7433. vürnamens adv. 1238. 5369. vurt masc. 3732. wå 694. 3838. wå nû 7111. wac masc. 3673. wæge adj. 4871. 6937. wæhe adj. 3908. wæhe fem. 6942. wænen swv. wæne 6498. wande 502. w. daz iemen 588. wænlich adj. 1960. 2433. 8148. wætlich adj. 4375. wafen neutr. 6892. Interjection 3511. wafenrieme masc. 320. wage fem. 539. 2937. 4324. 7346. wagen swv. 3861 (?). wahsen stv. zuo w. 462. wälhisch adj. 6457.

walopieren swv. 2553. walten stv. 6531.

waltman masc. 598.

walttôre masc. 440.

5491.

den w. 6672.

wane masc. 5326. 6502.

waltgevelle neutr. 3836. 7821.

654. 3151. 3168. 4675. 7372.

wan = wenn nicht, außer, nur 195.

wan=quidni, utinam 1660. 2214. 3140.

wan masc. 692. 2345. 2673. 6308. w.

wandel masc. 1901. 2288. 2900. 7555.

w. han 4155. ze w. 1645.

ze 1756. nach w. 968. 2672. af

416. 670. wan einen 3116. niht

anders wan 3891. wan daz 201.

vrumekeit fem. 56. 1639. 1797. 2487.

wandelunge fem. 1883. wankel adj. 1877. wanne fem. 443. want fem. 91. 6283. 7048. war = wohin 781. 1273. war fem. 311. w. nemen umbe sich 5188. w. tuon 7141. war adi. w. han 868. warheit fem. 12. 477. 601. vür die w. sagen 2979. mit der w. 5000. 8048. 8060. 8069. warnen swv. 2195. sich w. eines d. 1860. wat fem. 2198. waz neutr. zu wer 349. waz von diu 5273. w. ob 3591, 5864, 6617. umbe w. 1180. wazweter neutr. (?) 640. wê interj. 1400. wec masc. w. machen 5187. alle wege 3878. úz ir wege sin 2166. under w. lan 4257. 4880. weder adj. adv. 1957. 3832. utrum 6317. 7880. weder - ode 475. wegemüede adj. 5587. wegen stv. wider einem 5348. engegen einem 7256. wehsel masc. 3009. 7206. wehselære masc. 7190. wehselmære neutr. 6076, 7376. wehseln swv. 7212. m. gen. 2990. wehselslac masc. 1047. welh pron. 2599. wellen v. an. got enwelle 4490. wolte. wolde 1436. 2117. 4503. wolt=woltet 1485. glauben, meinen 213. 1263. 2702. 3309. 5000. weln sov. wählen 2198. wenden swr. mit acc. u. gen. 2359. sô gewant sin 1548. 1823. 3854. 4461. 4730. umbe einen 190. 1203. wenen swv. 3322. wenken swv. 1375. wenne comj. 2113. 2259. wer fem. 1860. 3712. ze w. 1853. Ane w. 4093. 4330. 6635. mit w. 6677. werben stv. 7194. werc seutr. 58. 760. 4321. w. unde wille 2696. wercgadem neutr. 6187. werden stv. ich wirde 537. mit gen. 1593. ze rate 3431. mit partic. præs. 5891. werfen ste. daz ors von einem 5323. werhaft adj. 5409.

werlich adi. 7445. werlichen adv. 3768. werlt fem. 1313. 8014. zer w. 2449. wern sur., vertheidigen 1830, werende 2044. sich eines 5296. 6642. daz leben 5394. wern swv., gewähren 2429. 6068. wern swe., währen, dauern 1024. 5343. werren stv. 1097. 4442. 5238. 6012. wert adj. 7550. wert masc. oder neutr. 39. 6445. wert adr. 5374. wert masc., Eiland 6326. wesen str. = sin. weter neutr. 640, 674. wette neutr. 1232. wider adv. w. riten 379. w. unde vür 1145. wider præp. 152. 734. 1702. 2669. 3139. 3508. 4326. 7430. då w. 1695. 4900. widerbieten sto. 3538. widerrede fem. 6336. widerreden swc. 1867. 4555. widersagen swc. 713. 1262. 1742. 4845. 5477. widerslac masc. 2478. 3130. widerstözen stv. 3264. widerstrite fem. 6882. widervarn stv. 2334. wilde fem. 275. wile fem. die w. daz 1025. 1698. langer w. 4193. der w. 656. der selben w. 2436. under wilen 2854. 6216. wilen 7482. wille masc. 4398. willec adj. 368. willekomen 7400. wiltpræte neutr. 3335. winden stv. 6202. winken swg. einem dar 6166. winster adj. 599. wint masc. 6341. wip neutr. 1921, 1955, 7851. wirde fem. 6554. wirden swv. 2861. wirs adv. 786. deste w. 3176. wirt masc. 2065, 4367, 8040, wirtes kleit 2818. wirtschaft fem. 366, 2693, 6219, wise fem., Wiese. zeiner w. machen

4464.

wise adj. 1758, 2702, 3659, 6467.

7785, in zwei wis 2157.

wise fem. wis masc. allen wis 3047. in allen w. 4362. manegen wis

wisen swv. 359. mit acc. u. gen. 6035. wisent masc. 411. wissagen sur. 3097. wite fem. 454. witze fem. 3269. pl. 2721. 5194. mit selhen witzen 7913. wizzen stv. weste 2252. 3318. gewizzen 7298. mir ist gewizzen 5486. wizze Krist 815. wol adv. 1017, 1761, 1768, 2312, 2544, 3005, 3642, 6569. harte w. 1943, wol her 16167, niht w. 4121, w. wesen 155. wort neutr. 2623. wüesten suv. 4473. wunder neutr. 2770. 3664. wundern swv. 319. wunsch masc. 1334. 6469. 7066. wunschleben neutr. 44. wnocher masc. 7193. wurf masc. 3896. würken v. an. 6191, 6387. wurm masc. 3833. zage adj. 562. 869. des libes ein z. zagel masc. 4942. zagen swv. Ane z. 3745. zal fem. úz der z. 3116. ze præp. 217. 248. 1174. 1313. 1938. 3523, 4732, 5129, 5618, zem tôde 1543. zer 3661. ze prise stån 6052. her ze 515. zebrechen stv. 154, 205, sich 1477. zehant adv. 630. 2178. zehenstunt 755. zeln swe. 836. zelten swv. 5965. zemen sto. zæme 1663. mit dat. 4376. mit acc. u. gen. 3757. zergán v. an. 2806. zerinnen stv. 7983. zerren swy. 5379. zarte 3235. gezerret 4929. zese, zeswer adj. 265. zestechen stv. 2583. zetal, vgl. tal. zevfleren serv. 5383. zeware zware. ziehen stv. ûf gezogen 463. wider z. 1484. då zuo z. 2868. ze geziuge z. 7664. sich 2738. sich z. zuo 7309.

sich ez an z. 2873. 7574.

zihen str. 2789. zech 3011. zigen

zierlich adi. 582.

4124.

zil neutr. 880. 1839. ûf daz z., daz 5420.
zinsen swv. 6365. 6649.
zinsgebe masc. 6377.
zit fem. übeliu zit 1741. zit hân 5375. 5548. vůr die z. 2810. ze dirre z. 217.
zorn masc. 159. 1381. 7642.
zorn adj. 702. 2225.
zorniuot masc. 7892.
zorniu adj. 2027.
zornvar adj. 451.

zouberære masc. 1394.
zouberlist masc. 1284.
zücken swc. 1018.
zuht fem. 124. 130. 165. 180. 1677.
3400. 4053. Åne z. 1056.
zuhtlös adj. 90.
zuo præp. 2413. 6373. då zuo 3931.
då zuo unde 3482.
zwåre = ze wåre 430. 849. 1671. 6168.
zwivel masc. 916. 3866.
zwiveln sec. niht zw. 7480.

# Berichtigungen:

Vers 209 lies: hornuz, statt: hornuz, vgl. Wortregister.

» 3058 l.: ougest, st.: ougent.

» 4279 l.: her Gawein, st.: der G.

# NAMENVERZEICHNISS.

Aliers, ein Graf 3410. 3705. 3759. Artûs, König in Britanje, wohnhaft zu Karidól 31. 3605 u. s. w. Ascatón, König, wohnhaft ze Brezilján, erster Gemahl Laudinens 2274 (vgl. Benecke dazu).

Bresiljân, der walt ze Br., franz. la forêt de Broceliande 263. 225. Britanje, Land in dem Artus herrscht 1182.

Dodines, Ritter, zur Tafelrunde gehörend 87. D. der wilde 4696.

Énîte, Erec's Gemahlin 2794. Èrec, Sohn des Königs Lac 2792.

Feimorgan, Stiefschwester des Königs Artus, eine Zauberin 3424.

Gáwein, Neffe des Königs Artus,
zur Tafelrunde gehörend 73. 914.
2508. Iwein's Freund 2619. 2697.
2767. 3052. u. s. w.

Harpîn, ein Riese 4500. Hartmann von Ouwe, Verf. des Iwein 28. 2974. 2982. 7027. Hènete, Ritter am Hofe des Königs Artus 4703.

İders, Ritter au Artus' Hofe 4708. İwein 88. 803 u. s. w. Iôhannes, der Täufer 901. Iûnô, diu gotinne 6444.

Kålogréant, Ritter von der Tafelrunde, Neffe Iwein's 92, 105, 189, 905. Karidol, ein Ort, in dem Artus wohnt 32. 3066.

Keil, Ritter, Truchseß des Königs
 Artus 14, 90, 222, 810, 837, 857, 1065, 1531, 2454, 2509, 2522, 2547, 2566, 2616, 2624, 4634.

Krist, Christus 815. 3127 u. s. w.

Laudine 2717, 3102 fg.

Laudîne, Ascalon's Witwe, Gemahlin Iwein's 2421. 2758. Lûnete, Hoffräulein bei der Königin

Meljaganz Ritter, raubt dem König Artus die Gemahlin 5530 fg. u. 5680.

Millemargot, Ritter an Artus' Hofe 4705.

Minne, die minne personificiert 1537. 1638. 2995. 7038. 7053 u. s. w. Môr, ein Mohr 427. 3348.

Narison, ein Ort; diu rrouwe ron N. wird vom Grafen Aliers bedrängt, von Iwein befreit 3802.

Ouwære, einer von Aue 29.

Pliopleherîn, Ritter an Artus' Hofe 4705.

Riuze, Reuße, Russe 7584.

Sêgremors, Ritter an Artus' Hofe 31.
4701.

Swarzer dorn, grâve von dem Swarzen dorne 5629.

Utpandragón, Vater des Königs Artus 897.

Vrien (Urién), König, Iwein's Vater 1200, 2110, 4183.

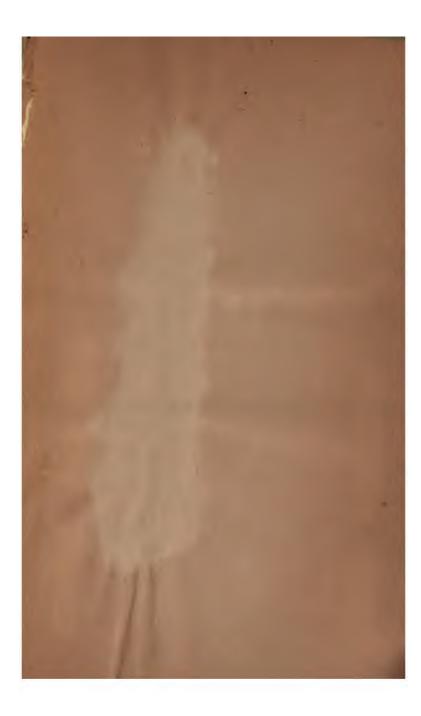



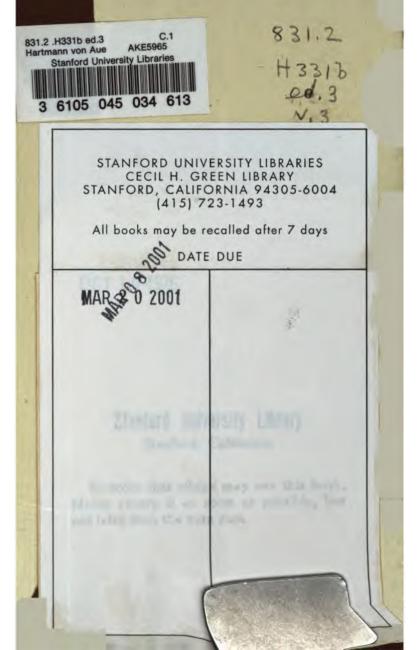

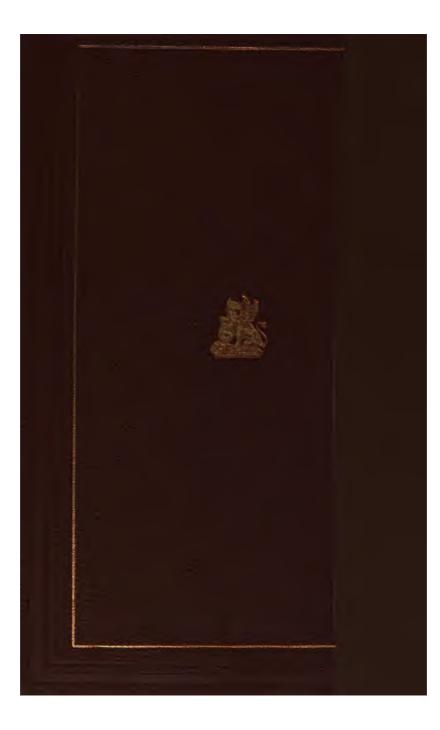